Holzstiche aus dem zvlegravblichen Areiter von Friedrich Lieweg und Sohn in Traunichweig.

Bapier ans ber medanifden Bapier-gabrit bet Gebrüber Bieweg gu Benbhaufen bei Braunfameig.

# ( Anfangsgründe

ber

# geometrischen Disciplinen

für

Symnafien, Real= und Bewerbefdulen,

fomie auch

jum Selbstunterrichte bearbeitet

non

### Dr. Joh. Muller.

Großb. babifc. hofrath und Ritter bes Jahringer Löwenorbens, Profesior ber Bopft an ber Universität zu Breiburg im Arcisgau, ber schweizerischen naturforfisenden Gesellschaft Gerennigslied und correspondierndes Mittiglied mehrer anderer gelebrten Gesellschaften.

In drei Theilen.

Mit gahlreichen in ben Text eingebrudten Solgfichen.

Erfter Theil:

Elemente ber ebenen Geometrie und Stereometrie.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Biemeg und Cohn.

1869.

## Elemente

ber

# ebenen Geometrie und Stereometrie.

Kür

### Schulen und gum Gelbftunterrichte bearbeitet

non

### Dr. Joh. Muller,

Grobb, babifd. hofrath und Ritter bes 3chringer Lomenordens, Brofeffor ber Bobfit an ber Univerfitat ju Breiburg im Breisgau, ber ichweigerlichen naturforfcenben Gefellichaft Gbrenntiglied und correspondiernbes Mitglieb mebre anberer gefebrten Gefellichaften.

Dit 143 in ben Text eingebrudten Golgftichen.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1869.

g. n. 175.

Discountry Google

Die herausgabe einer Ueberfehung in frangofifcher und englifcher Sprache, fowie in anderen mobernen Sprachen wird vorbehalten.



### Borrede.

Als ich im Jahre 1838 die erfte Auflage biefes Buchleins, welches nun jum britten male ericheint, ausarbeitete, war ich noch Lehrer an ber Realicule in Giegen. In biefer Stellung fühlte ich bas bringende Bedürfniß, ben geometrischen Unterricht nicht nur anschaulicher zu machen, fondern auch beim Schüler mehr Intereffe für die Sache zu erweden, als bies bei ber gewöhnlichen trodnen Demonstration von Lehrsägen und Beweisen geschieht. Um biefes Ziel zu erreichen, schien es mir burchaus nöthig, die Selbstthätigkeit des Schulers möglichst in Anspruch ju nehmen, und das war nur durch Ginführung zwedmäßiger Uebungsbeispiele möglich. Durch die Conftruction der Figuren, wie fie das Büchlein vom Schüler verlangt, foll das Berftandnig ber Lehrfage und Beweife bermittelt und erleichtert, durch Beispiele foll das Begriffene fo eingeübt werben, bag es als geiftiges Eigenthum bes Schulers betrachtet werben tann. Auf diese Weise habe ich, und zwar wie ich glaube mit Erfolg, geftrebt, bem geometrischen Unterricht wenigstens theilweise bie Bortheile zu sichern, welche ber algebraische Unterricht ichon lange aus ber gablreichen Anwendung von Uebungsbeispielen gezogen bat.

Die vorliegenden "Elemente" sind sowohl für ben Schul= als auch für ben Selbstunterricht bestimmt. In letterm Falle bieten namentlich die zahlreichen Constructions= und Rechnungsbeispiele dem Leser einen Prüfstein für die Richtigkeit seines Berständnisses.

Die erste Auflage bieses Wertchens behandelte nur die ebene Geometrie. Die nothwendigsten Grundlehren ber Stereometrie sind erst in der zweiten Auflage hinzugekommen.

Die Tendenz des Werkchens ist vorzugsweise eine padagogische und es ist lediglich für den Elementarunterricht bestimmt; ich bin weit entsernt, demselben eine Bedeutung für tiefer gehende mathematische Studien vindiciren zu wollen, was ich hier ausdrücklich hervorhebe, um zu vermeiden, daß man bei Beurtheilung desselben einen unrichtigen Maaß-stad anlege, wie dies bei der zweiten Auflage in der That geschehen ist.

Bur Ausführung der Constructionssiguren ist ein Transporteur und ein Maaßstab nöthig. Um eine besondere Anschaffung derselben entbehrlich zu machen, sind diesen "Elementen der ebenen Geometrie und Stereometrie" Abdrücke eines Transporteurs und einer Maaßstabstafel auf stärkerm Papier beigegeben worden.

Freiburg, im Juli 1869.

3. Müller.



### Inhaltsverzeichniß.

### Erftes Bud.

### Chene Geometrie.

Ginleitung.

# 1. Körper, Flächen und Linien . 2. Ebene Figuren . . . . . . 3. Längenmaaße . . . . . . . Erftes Rapitel. Bon ben Binteln.

| 4. Definition und Gintheilung | ber    | 20 | intel |    |     |    |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 8  |
|-------------------------------|--------|----|-------|----|-----|----|--|---|--|---|---|---|---|---|---|----|
| 5. Reben= und Scheitelmintel  |        |    |       |    |     |    |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 10 |
| 6. Wintelmeffung              |        |    |       |    |     |    |  |   |  |   |   |   |   |   |   | 11 |
| 7. Parallellinien             |        |    |       |    |     |    |  |   |  |   |   |   |   |   | ٠ | 12 |
| 8. Der Wintel zweier Linien,  |        |    |       |    |     |    |  |   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| oder zu benfelben rechtm      | inteli | g  | gezog | en | fir | id |  | ٠ |  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 14 |

### 3meites Rapitel.

|     | Vom Vreted.                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Die Winkel des Dreiecks                                                     |
| 10. | Conftruction bes Dreieds nach brei gegebenen Beftimmungsftuden              |
| 11. | Die Wintel an ber Grundlinie eines gleichichenteligen Dreieds find einander |
|     | gleich                                                                      |
| 12. | Bleichen Winkeln liegen gleiche Seiten gegenüber                            |
| 13. | Der größern Seite fteht ber größere Wintel gegenüber                        |
| 14. | Das Berpenditel ift die furgefte Entfernung eines Bunttes von einer geraden |
|     | Linie                                                                       |
| 15. | Einen Wintel zu halbiren                                                    |
| 16. | Auf einer geraden Linie ein Berpenditel ju errichten                        |
| 17. | Am Ende einer geraden Linie ein Berpenditel ju errichten                    |
|     | Auf eine gerade Linie ein Berpenbitel zu fällen                             |
| 19. | Eine gegebene Linie ju halbiren                                             |
|     |                                                                             |

### Drittes Rapitel.

### Bom Biered.

| 20. Die Bintel beg Biereds                                                   | 30°      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21. Die Diagonale                                                            | 30       |
| 22. Das Barallelparamm                                                       | 30       |
| 23. Gin Parallelogramm wird durch eine Diagonale halbirt                     | 31       |
| 24. Die Bohe bes Barallelogramms                                             | 32       |
| 25. Quabrat, Raute, Rechted und Trapez                                       | 34       |
| Biertes Rapitel.                                                             |          |
| Bon den Bieleden.                                                            |          |
| 26. Die Diagonalen ber Bielede                                               | 35       |
| 27. Edwinfel                                                                 | _36      |
| 28. Mittelpunftswintel                                                       | 37       |
| 29. Construction regelmäßiger Bielede                                        | 37       |
| Fünftes Rapitel.                                                             |          |
| Bom Kreife.                                                                  |          |
| 30. Sehnen                                                                   | 40       |
| 31. Centri= und Peripheriewintel                                             | 42       |
| 32. Die Tangente                                                             | 44       |
|                                                                              |          |
| Sechstes Rapitel.                                                            |          |
| Berechnung bes Flächeninhalts geradliniger ebener Figuren                    | :        |
| 33. Flädenmaaße                                                              | 48       |
| 34. Der Alächeninhalt länglicher Rechtede                                    | 51       |
| 35. Parallelogramme von gleicher Grundlinie und bobe haben gleichen Flächen- |          |
| inhalt                                                                       | 53       |
| 36. Flächeninhalt der Dreiede                                                | 55       |
| 37. Flächeninhalt der Bielede                                                | 55       |
| oo gaagemayaa agemagge victur i i i i i i i i i i i i i i i i i i i          | - 00     |
| Siebentes Rapitel.                                                           |          |
| "Mehnlichfeit ber Dreiede.                                                   |          |
| 39. Bedingungen der Achnlichfeit                                             | 56       |
| 40. Proportionalität der Seiten                                              | 57       |
| 41. Eine gegebene gerade Linie in beliebig viele gleiche Theile zu theilen   | 60       |
| 42. Der taufendtheilige Maagstab                                             | 60<br>62 |
| 43. Der Nonius                                                               | 65       |
| 45. Achaliche Bielede                                                        |          |
| 46. Berechnung ber Dreiedsfeiten                                             |          |
| 46. Berechnung ber Dreiedsseiten                                             | 76       |
| 47. Bu brei gegebenen Linien eine vierte Proportionale ju conftruiren        | 77       |
|                                                                              |          |

| Inhalteverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IX                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 48. Die mittlere Proportionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78<br>80<br>83                   |
| Achtes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Berechnung des Rreisumfanges und bes Rreisinhaltes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| 51. Der Kreisumfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88<br>90                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Stereometrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 53. Die Stereometrie 54. Edfäulen ober Prismen 55. Pyramiden oder Spigfäulen 56. Cylindrijche und conische Flächen                                                                                                                                                                                                                                   | 95                               |
| Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Berechnung ber Körperoberflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| 57. Oberstächen der Prismen . 58. Die Oberstäche der Chlinder 59. Oberstäche der Kyramiden 60. Die Oberstäche gerader Kegel 61. Die Oberstäche gerader Kegel 62. Beziehungen des abgestumpsten geraden Kegels . 62. Beziehungen des abgestumpsten Kegels zu der Augel, welche ihn in seinem Mittelkreis berührt . 63. Berechnung der Kugeloberstäche | . 101<br>. 102<br>. 103<br>. 104 |
| 3meites Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Berechnung bes förperlichen Inhalts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| 64. Die Körpereinheiten<br>65. Inhaltsberechnung gerader Prismen und Cylinder<br>66. Körperinhalt ichiefer Edfäulen und Pyramiden<br>67. Der Kubilinhalt einer Wyramide iff 1/4, vom Kubilinhalt einer Edfäule, die<br>mit ihr gleiche Grundfläche und Höhe hat.                                                                                     | . 112                            |

Erftes Buch.

Ebene Geometrie.



### Einleitung.

Körper, Flächen und Linien. Die Geometrie beschäftigt sich 1 mit den Raumgrößen. Der Raum ist an und für sich unendlich, und nach allen Richtungen hin ausgedehnt.

Ein begränzter Raum heißt Körper. (Unterschied zwischen einem mathematischen und physischen Körper.)

Die Körper sind durch Flächen, die Flächen durch Linien, die Linien durch Buntte begrängt.

Durch Bewegung eines Punktes entsteht eine Linie, durch Bewegung ber Linie eine Fläche, durch Bewegung der Fläche ein Körper.

Der Punkt hat gar keine Ausdehnung. Die Linie hat nur eine Ausdehnung, nämlich Länge. (Sind die mit Bleistift auf Papier gezogenen Linien wirkliche mathematische Linien?) Die Fläche hat zwei Ausdehnungen: Länge und Breite. Der Körper hat drei Ausdehnungen: Länge, Breite und Höhe.

Wenn sich ein Punkt stets nach berfelben Richtung bewegt, so besichreibt er eine gerade Linie.

Die gerade Linie ist die kürzeste Entsernung zwischen zwei Punkten. Durch zwei Punkte ist die Länge und die Richtung einer geraden Linie vollständig bestimmt.

Wenn die Richtung, nach welcher sich ein Punkt bewegt, eine stetige Aenderung erfährt, so beschreibt er eine krumme Linie. Es giebt unzählige Arten von krummen Linien.

Zwischen zwei Punkten laffen sich ungählig viele krumme Linien gieben.

Wie man die Linien in gerade und krumme eintheilt, so theilt man die Flächen in ebene und krumme. Wenn man in einer Fläche irgend zwei Punkte bestimmt hat, so kann man sie stets durch eine gerade Linie verbunden denken. Fällt nun diese gerade Linie stets mit der Fläche zusammen, wie man auch die Punkte wählen mag, so ist die Fläche eine ebene, ist dies nicht der Fall, so ist sie eine krumme.

2 Ebene Figuren. Eine durch gerade oder frumme Linien begranzte ebene Flache heißt eine ebene Figur. Die ebene Geometrie beschäftigt sich nur mit der Betrachtung ebener Figuren.

Alle durch gerade Linien begränzte ebene Figuren kann man mit dem gemeinschaftlichen Namen Bielede bezeichnen. Nach der Anzahl der Eränzlinien nennt man sie Dreiede, Bierecke, Fünseke u. s. w.

Unter ben durch frumme Linien gebildeten ebenen Figuren tann in ber Clementargeometrie nur ber Kreis betrachtet werben. Der Kreis ift

a e f

Fig. 1.

eine ebene Figur, welche die Eigensschaft hat, daß es in demselben einen Punkt e (Fig. 1) giebt, welcher gleich weit von allen Punkten der krummen Begränzungslinie entfernt ist. Dieser Punkt heißt Mittelpunkt oder Censtrum.

Jebe vom Centrum nach ber Begränzungslinie gezogene Gerade, wie ac, heißt Halbmeffer oder Rasbius. Alle Radien besselben Kreises sind einander gleich.

Die krumme Begränzungslinie heißt Peripherie, Kreislinie; bisweilen wird sie auch bloß mit dem Namen Kreis bezeichnet. Aus dem Zusammenhange ergiebt sich leicht, ob mit dem Worte "Kreis" die Peripherie, oder die von der Peripherie begränzte Fläche gemeint sei.

Eine gerade Linie, welche zwei Punkte ber Peripherie verbindet, wie bd, heißt Sehne ober Chorde. Gine durch ben Mittelpunkt des Kreises gehende Sehne, wie ef, heißt Diameter oder Durchmesser. Der Durchmesser ist boppelt so lang, als ein Radius.

3 Längenmaasse. Gine gerade Linie messen, heißt sehen, wie oft eine Linie von bekannter Länge in ihr enthalten ist. Diese bekannte Länge

nenut man bas Maaß. Gin Lineal, ein Stab, ein Stud Papier u. f. m., auf welchem man folche Maaße aufgetragen hat, beißt Maaßftab.

Die älteren Längenmaaße sind saste den Dimensionen verschiedener Theile des menschlichen Körpers entnommen (Fuß, Joss u. s. w.). Da nun aber die Körperdimensionen von einem Individuum zum andern sehr schwankend sind, so ist die Einheit der älteren Längenmaaße mehr oder weniger willstürsich sesseschen, was schon daraus hervorgeht, daß sie sich von einem Lande zum andern nicht unbedeutend ändert.

Eine Längeneinheit ist nur bann wissenschaftlich festgestellt, wenn sie entweder, wie beim neueren französischen Maaßlystem einer unveränderlichen Größe der Natur entnommen oder wenn wenigstens ihr Berhältniß zu einer solchen festgestellt ist.

Die Einseit des neufranzösischen Maaßinstems ist gewissernaßen der Umfang eines größten Areises, welchen man sich auf der Erdobersstäche durch die beiden Pole der Erde gezogen denken kann. Dentt man sich die Peripherie dieses Areises in 40 Millionen gleiche Theile getheilt, so ist die Länge eines solchen Theiles ein Meter, oder auch mit anderen Worten das Meter ist der 10 millionste Theil eines Erdmeridians-Quadranten (d. h. des Bogens von einem Puntte des Erdäquators zu einem der Pole).

Auf welche Weise bie Lange bes Meters ermittelt werben konnte, wird weiter unten im Rapitel von ber Aehnlichkeit ber Dreiede erläutert werben.

Die Unterabtheilungen bes Meters find

bas Decimeter = 1/10 Meter,

das Centimeter = 1/100 Meter,. das Millimeter = 1/1000 Meter.

Werner bilben

10 Meter ein Defameter,

100 " " Hectometer,

1000 " " Rilometer,

10000 .. .. Mpriameter.

Die Bezeichnungen der Unterabtheilungen des Meters find durch Borseten lateinischer, die der Bielfachen eines Meters sind durch Borseben griechischer Zahlwörter gebildet.

Auf ber der Seite 6 gegenüberstehenden Tafel sind mehrere Maaßstäbe zusammengestellt, und zwar ist der oberste ein Centimetermaaßstab. Das äußerste Centimeter links ist noch in 10 Millimeter getheilt. Die Fußmaaße mehrerer Länder (Schweiz, Baden, Heffen) siud von dem französischen Metermaaße abgeseitet; so ist z. B. ein badischer oder schweizerischer Fuß gleich 3 Decimetern. Da nun ferner dieser Fuß in 10 Zoll, der Zosl in 10 Linien getheilt ist, so ist:

wie es sich auch aus Vergleichung des obersten und untersten Maaßstabes der Maastafel ergiebt.

Bei fammtlichen älteren Fußmaaßen ift ber Fuß in 12 Boll, ber Boll in 12 Linien eingetheilt, und beshalb werben fie burch ben Namen ber Duobecimalmaaße von ben neueren Decimalmaaßen unterschieden.

In der folgenden Tabelle ift das Größenverhältniß einiger älterer Fußmaaße zum Metermaaß bis auf 5 Decimalstellen genau angegeben.

| 1 | jächsischer Fuß = 0,28319               | Meter |
|---|-----------------------------------------|-------|
| 1 | würtembergischer Fuß = 0,28649          | "     |
| 1 | bayrijcher Fuß = 0,29186                | "     |
| 1 | englischer (russischer) Fuß . = 0,30479 | "     |
| 1 | rheinländ. oder preuß. Fuß = 0,31385    | "     |
| 1 | österreichischer Fuß = 0,31610          | "     |
| 1 | barifer Fuß = 0.32484                   |       |

Nach diesen Angaben berechne der Schüler, wie viel Millimeter 1 preus
sischer, 1 pariser u. s. w. Zoll enthält, und vergleiche die Resultate mit
der Maaßstabstabelle auf gegenüberstehender Seite.

### Aufgaben.

6' 7" 3" altes parifer Maaß — wie viel nach Metermaaß, wie viel nach englischem Maaß u. s. w.?

72,38 Meter — wie viel Fuß, Joll und Linien nach preußischem, altem frangösischen u. f. w. Maaß?

# Vergleichende Tafel der Längenmaalse.

Centimeter.

| Würtembergi-<br>sche Zoll.         | 5              | 4   |      | 3   | 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------|-----|------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grossherzoglich<br>hessische Zoll. | 6              | 5   | dia. | Ċ   | 13 | Throng the state of the state o |
| Hannöversche u.<br>Bairische Zoll. | G              | ਦਾ  | 4    | 63  | 22 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Königl. sächsi-<br>sche Zoll.      | 6              | ō   | 4    | 3   | 12 | - Statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Badische und<br>Schweizer Zoll.    | 5              | ul- | 2    |     | 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pariser Zoll.                      | 6              | 5   |      | 3   | 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oesterreichische<br>Zoll.          | >  64 . J      | 30  | 4    | w   | 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Preussische Zoll.                  | - 19 to 3 to 3 | v.  | 43   | ÷w. | 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Englische und<br>Russische Zoll.   | 6              | 5   | 4    | 33  | 19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sechs braunschweigische Zoll sind nur um ein Millimeter grösser als sechs sächsische. Der bairische Fuss ist nur um 2/10 Millimeter grösser als der hannöversche, weshalb man den bairischen und hannöverschen Zoll ohne merklichen Fehler als gleich annehmen kann.

Die wichtigften Meilenmaage find:

| 1 | deutsche oder geographisch | e | Me | ile | = | 22842 | par. | Fuß, |
|---|----------------------------|---|----|-----|---|-------|------|------|
| 1 | englische Landmeile        |   |    | ÷   | = | 4957  | "    | "    |
| 1 | " Seemeile                 |   |    |     | = | 5710  | "    | "    |
| 1 | ruffische Werft            |   |    |     | = | 3285  | "    | ,,   |
| 1 | griechisches Stahium       |   |    |     | _ | 571   |      |      |

Das Metermaaß findet immer mehr Verbreitung. Die von den Schneidern allgemein angewandten Bandmaaße sind Eentimeter eingetheilt. Die Sinführung des Metermaaßes in Preußen ist auf das Jahr 1870 festgesetzt; auch in der Schweiz steht dieselbe bevor.

Ein wesentlicher Vortheil des neuen französischen Maaßsystems besteht darin, daß nicht allein die Hohlmaaße (1 Liter = 1 Kubitdecimeter), sondern auch die Gewichte (1 Kubitcentimeter Wasser wiegt 1 Gramm) in einsacher Weise mit dem Längenmaaß in Zusammenhang stehen.

### Erftes Rapitel.

### Bon ben Winfeln.

4 Definition und Eintheilung der Winkel. Durch einen Puntt tönnen unzählig viele gerade Linien gezogen werden, welche sämmt= lich verschiedene Richtungen haben.

Durch einen Punkt können keine zwei gerade Linien gezogen werden, welche gleiche Richtung haben.

Wenn zwei gerade Linien ab und ac (Fig. 2) burch einen und



benselben Punkt a gehen, so kann man sich die eine von beiden Linien, z. B. ab, um den Punkt a in der Ebene der Figur so weit gedreht (geschwenkt) denken, dis sie mit ac zussammenfällt. Die Größe der Dreshung nun, welche nöthig ist, um die Linie ab in die Lage ac zu bringen,

nennt man Winkel. Da die Größe der Drehung von der Länge der Linien ab und ac unabhängig ist, so ändert sich auch die Größe des Winkels nicht, man mag die den Winkel bilbenden Linien ab und ac noch so sehr verlängern oder verkürzen.

Die beiben ben Winkel bilbenden Geraden heißen Schenkel, der beiden Schenkeln gemeinschaftliche Runkt Scheitel des Winkels. Man benennt einen Winkel auf zweierlei Weise. Erstens: mittelst der drei Buchstaben, welche die Endpunkte der beiden Schenkel bezeichnen, wobei aber immer der Buchstabe in die Mitte zu sehn ist, der an dem Scheitel steht; so heißt z. B. der Winkel in obenstehender Figur dac oder cab. Zweitens: durch einen einzigen Buchstaben, welchen man zwischen die Schenkel des Winkels sehr, so der Winkel in der Figur durch den Buchstaben x bezeichnet.

Man kann sich die Linie ab (Fig. 3) in einer Seene so weit um ben Puntt a herumgedreht benken, bis sie wieder in ihre ursprüngliche Lage kommt. Hat man sie nur um den vierten Theil der ganzen Umdrehung gedreht, so kommt sie in die Lage ac. Dreht man sie von der Lage ac aus abermals um eine Biertelumdrehung, so kommt sie in die Lage ad, d. h. in die Berlängerung der ursprünglichen Lage ab. Winkel wie cab und cad, deren jeder ein Viertel der ganzen Umdrehung beträgt, heißen rechte Winkel.

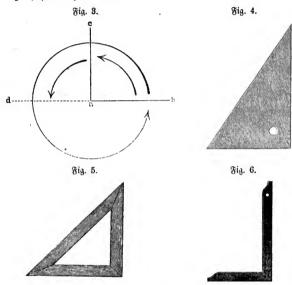

Alle rechte Wintel find einander gleich.

Eine gerade Linie, welche auf einer anderen rechtwinkelig steht, heißt ein Perpendikel.

Jebe Linie, welche rechtwintelig steht auf der freien Oberstäche des Wassers in einem ruhig stehenden Gefäße wird eine Vertitale oder Sentrechte genannt. Die Senkrechte ist die Richtung des Bleiloths, d. h.
der Gleichgewichtslage einer Schnur, an welcher ein schwerer Körper angehängt ist.

Die Richtung einer jeden Linie, welche rechtwinkelig auf einer senkrechten steht, wird wagerecht oder horizontal genannt.

Das einfachste Mittel, beffen man fich bedienen tann, um rechte Bintel ju zeichnen ober auf einer gegebenen geraben Linie ein Berpen-

5

bitel zu errichten, ist der sogenannte rechte Winkel, d. h. ein gewöhnlich von Holz ausgeführtes rechtwinkeliges Dreieck, wie deren in Fig. 4 und in Fig. 5 (a. v. S.) dargestellt sind. Metallene (meist eiserne) rechte Winkel von der Form Fig. 6 (a. v. S.) werden Winkelhaken genannt.

Ein jeder Wintel, welcher fleiner ift als ein rechter, heißt ein spiger; ein Wintel, welcher größer ift als ein rechter, heißt ein ftumpfer Wintel.

Neben- und Scheitelwinkel. Berlängert man den einen Schenkel, etwa den Schenkel ab, eines Winkels x (Fig 7) über den Scheitel hinaus, so entsteht ein zweiter Winkel y. Diese beiden Winkel haben einen Schenkel ad gemeinschaftlich, die beiden anderen Schenkel ab und ac aber bilden eine gerade Linie. Ein solches Winkelpaar führt den Namen Nebenwinkel. Nebenwinkel betragen zusammen eine halbe Umdrehung oder mit anderen Worten: Nebenwinkel sind zusammensgenommen gleich zwei Rechten. If einer der beiden Nebenwinkel ein spizer, so muß der andere ein stumpfer sein und umgekehrt.



Berlängert man die beiden Schenkel eines Winkels x (Fig. 8) über den Scheitel hinaus, so entstehen noch drei Winkel y, z und t; alle vier Winkel, welche um den Durchschnittspunkt der beiden Geraden herumliegen, betragen zusammengenommen vier Rechte. Je zwei dieser Winkel, welche nur den Scheitel gemeinschaftlich haben, wie z und x, y und t, heißen Scheitelwinkel. Scheitelwinkel sind einander gleich, dem

scheitelwintel. Scheitelwintel find ein 
$$y+x=2$$
 R.,  $y+z=2$  R., also auch  $y+x=y+z$ , worauß folgt, daß  $x=z$ .

Ebenso läßt sich zeigen, daß y=t ift.

Winkelmessung. Einen Winkel messen, heißt ihn mit einem 6 Winkel von bekannter Größe vergleichen. Als unveränderliche Winkelseinheit kann man am zwecknäßigsten den rechten Winkel betrachten, den man zur leichteren Bergleichung in 90 gleiche Theile getheilt hat, welche den Ramen Grade führen. Die Größe der Drehung, welche nöthig ist, um einen Winkel von einem Grad (1°) zu erzeugen, wird also 90mal wiederholt einen rechten Winkel bilden. Ein Grad ist 1/90 der Viertelsumdrehung, 1/180 der halben Umdrehung und 1/360 der ganzen Umdrehung. Zeder Grad ist in 60 Minuten ('), jede Minute in 60 Sescunden ('') getheilt.

Ein Instrument, welches dazu dient, Winkel, welche auf das Papier gezeichnet sind, zu messen, oder genannte Winkel auf das Papier aufzustragen, heißt Transporteur.

Der Transporteur ist gewöhnlich ein Halbkreis, dessen Umfang in 180 gleiche, den einzelnen Graden entsprechende Theile getheilt ist, wie



Fig. 9 zeigt. An dem Durchmesser, welcher den Halbkreis einerseits begränzt, ist der Mittelpunkt des Kreisbogens markert.

Um einen Winkel zu messen, legt man den Durchmesser des Transporteur-Halbkreises so an den einen Schenkel des Winkels, daß der Mittelpunkt des Transporteurs auf den Scheikel des Winkels zu liegen kommt, wie Fig. 10 und Fig. 11 (a. f. S.) erläutern, und liest alsdann am getheilten Bogen des Transporteurs ab, wobei man aber von dem Schenkel an, an welchem der Durchmesser des Transporteurs angelegt ist, gegen den andern hin zählt; so mist der Winkel dea (Fig. 10) 63°, der Winkel alfg (Fig. 11) mist dagegen 117°.

Das Meffen ber Wintel ift gehörig einzuüben, ehe man weiter geht.

Ist einmal das Winkelmessen gehörig eingeübt, so bedarf das Aufstragen von Winkeln keiner weiteren Erklärung.

Fig. 10.



Jur™Uebung trage man Winkel von 23°, 57°, 73°, 87°, 112°, 163° u. f. w. auf.

Fig. 11.



Statt der gewöhnlich in Messing oder Horn ausgesührten Transporteure kann man auch einen auf Papier gedruckten anwenden, wenn derselbe längs der geradlinigen wie der halbkreisförmigen Gränze gehörig ausgeschnitten ist; es sind deshalb diesem Büchlein mehrere Abdrücke dieses Transporteurs auf stärkerem Papier beigegeben.

7 Parallellinien. Ist die Lage einer Linie ab (Fig. 12) gegeben, so wird die Richtung einer anderen Linie cd durch die vier Wintel u, v, x und s bestimmt, welche die Linie cd mit ab macht. Diese vier Wintel sind aber sämmtlich schon dadurch bestimmt, daß einer derselben gegeben ist. — Eine andere Linie ef bildet mit ab die vier Wintel z, y, r und t.

Der Wintel y entspricht seiner Lage nach dem Wintel x; ebenso sind z und u, t und s, r und v entsprechende Wintel. — If nun einer der vier Wintel z, y, r und t, z. B. der Wintel y, seinem entsprechenden Wintel x gleich, so sind auch die übrigen entsprechenden Wintel gleich, d. h. wenn y = x, so ist nothwendig auch z = u (denn wenn die Wintel x und y gleich sind, so müssen es auch ihre Nebenwintel sein), x = v und y = v.

Wenn aber die Winkel, welche ef mit ab bildet, den durch die Linien ab und cd gebildeten entsprechenden Winkeln gleich sind, so ist die Richtung der Linien cd und ef auf gleiche Weise bestimmt, oder mit anderen Worten: die Linien cd und ef haben gleiche Richtung. Solche Linien aber, welche gleiche Richtung haben, heißen Pa-rallellinien.

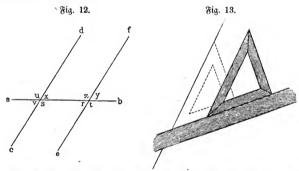

Es ist demnach leicht, Parallellinien mit Hülfe des Transporteurs zu ziehen; man hat nur Linien zu construiren, welche denselben Winkel mit einer gegebenen Linie machen, so werden sie sammtlich unter einander parallel seine. Bequemer ist es, parallele Linien mit Hülfe eines rechten Winkels (d. h. eines rechtwinkeligen Dreiecks von Holz oder Metall) zu ziehen, denn wenn man ein solches (Fig. 13) an einem Lineale hin und her schiebt, so sind alle Lagen, welche eine und dieselbe Kante annehmen kann, unter einander parallel.

Da durch einen Punkt keine zwei Linien gehen können, welche gleiche Richtung haben (§. 4), so können Parallellinien keinen Punkt mit einander gemein haben, oder mit anderen Worten: parallele Linien können sich nie schneiden, man mag sie noch so sehr verlängern.

Aus der Gleichheit der entsprechenden Wintel, welche zwei parallele Linien mit einer dritten anders gerichteten bilden, ergeben sich folgende wichtige Beziehungen.

Die beiden Wintel x und z, Fig. 12, welche innerhalb der beiden Parallellinien auf derselben Seite der Linie ab liegen, heißen innere Gegenwinkel, und sind zusammengenommen gleich zwei Rechten, denn z+y=2 R. (§. 5), also auch z+x=2 R., da ja x=y. Die Winkel s und r sind ebenfalls innere Gegenwinkel und sind also ebenfalls ausammengenommen gleich zwei Rechten.

\*• Die beiden Winkel x und r, welche innerhalb der beiden parallelen Linien und auf verschiedenen Seiten von ab liegen, heißen innere Wechselwinkel. Sbenso ist s ein innerer Wechselwinkel von z. Innere Wechselwinkel sind einander gleich, denn da x=y und auch r=y (§. 5), so muß auch x=r sein. Sbenso läßt sich zeigen, daß s=z.

Die beiden Winkel u und t find äußere Wechselwinkel; ebenso v und y. Daß äußere Wechselwinkel einander gleich sind, läßt sich gerade ebenso beweisen, wie die Gleichheit der inneren Wechselwinkel bewiesen wurde.

### 8 Der Winkel zweier Linien, welche mit den Schenkeln eines Winkels parallel oder zu denselben rechtwinkelig

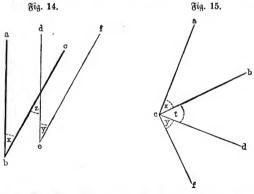

**gezogen sind.** Eine Folge auß  $\S.$  7 ist auch, daß der Winkel y (Fig. 14) dem Winkel x gleich sein muß, wenn jeder Schenkel des Win=

tels y einem Schentel bes Wintels x parallel ift. Den Beweis mag ber Schüler felbit auffinden.

Errichtet man im Scheitel bes Winkels x (Fig. 15) auf jedem Schenkel diefes Winkels ein Perpenditel, jo ift ber Winkel y, welchen die beiden Berbenditel mit einander machen, gleich bem Wintel x.

Bemeis:

$$x + t = 1 \Re.$$

$$y + t = 1 \Re.$$

$$x = y.$$

also

(Wie muß der Beweis geführt werden, wenn der gegebene Wintel x ein ftumpfer ift?)

Fig. 16.

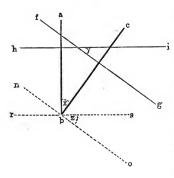

Daraus folgt nun allgemein, daß zwei Linien fg und hi (Fig. 16), bon benen jebe auf bem einen Schenfel bes Wintels x rechtwintelig fteht, fich unter einem Wintel y ichneiden, welcher bem Winkel x gleich ift, wenn fie auch nicht burch ben Scheitel bes Wintels a geben; benn gieht man burch ben Scheitel bes Wintels x zwei Linien parallel mit fg und hi, fo werben biefe einen Bintel z mit einander machen, der dem Wintel y gleich ift. Da aber nun, wie eben bemiefen murbe, biefer Wintel z = X x ift, so ift auch Xy= X x.

3meites Rapitel.

### Bom Dreied.

9 Die Winkel des Dreiecks. Gin Dreied ift eine bon drei geraben Linien begranzte ebene Figur.

Ein Dreied hat drei Edpuntte und drei Wintel.

Die brei Wintel eines Dreied's find gufammen gleich zwei Rechten.

Beweis. Man ziehe eine Linie parallel mit irgend einer ber brei Seiten des Dreiecks durch die derselben gegenüberliegende Spize. Dadurch entstehen zwei neue Winkel s und t (Fig. 17). Nun aber ift, wie leicht

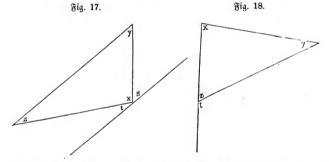

bewiesen werden kann, s+x+t=2 R., folglich muß auch y+x+z=2 R. sein, weil y=s und z=t (als Wechselwinkel).

Sind demnach in einem Dreiecke zwei Winkel bekannt, so findet man ben dritten, wenn man ihre Summe von 2 Rechten, also von 1800 abzieht.

Aus dem eben bewiesenen Sage folgt auch, daß wenn sich in einem Dreied ein rechter oder ein stumpfer Winkel befindet, die beiden anderen nothwendig spige sein mussen.

Man nennt ein Dreied spigwinkelig, wenn alle brei Winkel spige sind, rechtwinkelig, wenn es einen rechten, und stumpfwinkelig, wenn es einen stumpfen Winkel hat. Berlängert man irgend eine Seite eines Dreicks, so eutsteht ein Außenwinkel t (Fig. 18), welcher so groß ist, wie die beiden inneren ihm gegenüberstehenden Winkel x und, y zusammengenommen.

Bemeis:

$$\begin{array}{c} x+y+z=2\ \Re.\\ t+z=2\ \Re.,\\ \text{also}\\ x+y+z=t+z,\\ \text{voraus folgt, das} \end{array}$$

Construction des Dreiecks nach drei gegebenen Be- 10 stimmungsstücken. Ein Dreieck ist bestimmt, sobald die Lage der drei Echpunkte bestimmt ist. Ist die Lage der Echpunkte nicht unmittelbar gegeben, so kann sie mittelbar durch die einzelnen Bestimmungsstücke des Dreiecks, d. h. durch seine Seiten und Winkel gegeben sein. Es sind hier fünf Fälle zu unterscheiden, welche ihrer großen Wichtigkeit wegen ausstührlich betrachtet werden sollen.

I. Gin Dreied ift bestimmt, wenn feine brei Seiten ge-

Durch eine Seite rs (Fig. 19) sind schon zwei Edpunkte bes Dreieds gegeben. Ift außer bieser Seite auch noch bie Länge ber Seite gegeben,



welche in r mit rs zusammentrifft, so ist dadurch die Bedingung ausgesprochen, daß der
dritte Echuntt t um die Länge
dieser zweiten gegebenen Linie
von dem Punkte r entsernt sein
muß, daß er also auf einem
Kreise liegen muß, dessen Mittelpunkt r, und dessen Radius
gleich dieser zweiten gegebenen

Linie ist. Durch diese beiden Seiten ist aber offenbar das Dreieck noch nicht bestimmt, weil man ja den dritten Edpunkt noch willkürlich auf dem um r gezogenen Kreise wählen kann. Ist aber noch die Länge der dritten Seite gegeben, so ist dadurch noch die Bedingung ausgesprochen, das der Punkt t auch auf einem Kreise liegen soll, dessen Wittelpunkt s, und dessen Kadius gleich dieser dritten Seite ist. Der gesuchte dritte Punkt muß also auf dem Durchschnittspunkte t der beiden Kreise liegen.

Da sich die Kreise sowohl über als unter rs schneiden, so läßt sich das verlangte Treied sowohl über als unter rs construiren. Bur leichstern Drientirung wollen wir annehmen, daß bei den folgenden Aufgaben steiß eine Seite, die wir a nennen wollen, wagerecht liege. Die Seite

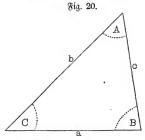

links soll dann stets b, die rechts stets c genannt werden, wie man Fig. 20 sieht. Die drei Winkel der Dreiecke sollen im Folgenden stets mit denjenigen großen Buchstaben bezeichnet werden, welche mit den kleinen Buchstaben der gegenüberliegenden Seite gleichnamig sind; der obere Winkel soll also mit A, der Winkel links mit C, der Winkel rechts mit B bezeichnet werden.

Nach diefen Erläuterungen werben die folgenden Aufgaben verftandlich fein.

Sechs Dreiecte ju conftruiren, für welche

|    | а  | ь  | c  |    | a   | b    | С    |
|----|----|----|----|----|-----|------|------|
| 1. | 2" | 2" | 2" | 4. | 9cm | 12cm | 15em |
| 2. | 2" | 3" | 3" | 5. | 6cm | 9om  | 12cm |
| 3. | 3" | 2" | 2" | 6, | 6cm | 5cm  | 9cm  |

Welches Zollmaaß man bei den brei ersten Aufgaben anwenden will, ist gleichgültig. Bei den drei letzten Aufgaben ist die gegebene Seitenlänge in Centimetern ausgedrückt.

Wenn diese Dreiede construirt sind, messe man alle Winkel. Welche bieser Dreiede sind spigwinkelige, welche rechtwinkelige, welche stumpfwinkelige?

Wenn alle drei Seiten eines Dreieds einander gleich sind, so heißt es gleichseitig, sind nur zwei Seiten einander gleich, gleichsentelig, ist teine Seite der andern gleich, ungleichseitig. Welche der construirten sechs Dreiede sind gleichseitig, welche gleichschenkelig?

(Nach dem Muster dieser können noch mehr Beispiele hinzugefügt werden.)

Da durch die drei in gleicher Ordnung auf einander folgenden Seiten ein Dreick vollständig bestimmt ist, so kann man aus drei gegebenen Seiten auch nicht zwei verschiedene Dreicke construiren. Construirt man mit denselben drei Seiten zwei Dreicke, so mussen beide einander gleich seine Kann man nachweisen, daß jede Seite eines Dreicks gleich ist der entsprechenden Seite eines andern, so kann man demnach daraus schließen, daß die ganzen Dreicke, mithin auch die entsprechenden Winkel gleich sein mussen.

Sind zwei der zur Construction eines Dreieds gegebenen Seiten zusammengenommen kleiner als die dritte, so ist die Auslösung unmöglich. Es sei z. B. a=3'', b=1'', c=1'' 5''';  $a=3^{\rm cm}$ ,  $b=6^{\rm cm}$ ,  $c=9^{\rm cm}$ . In einem Dreied sind also zwei Seiten zusammengenommen stets größer als die dritte.

II. Gin Dreied ift bestimmt, wenn zwei Seiten und ber eingeschloffene Wintel gegeben finb.

Wäre  $\mathfrak{z}$ . B. wieder nur die Seite a (Fig. 21), gegeben, so wären dadurch nur zwei Echpunste r und s des Dreiecks bestimmt, und der dritte noch vollkommen willfürsich. Diese Willsur wird schon dadurch beschränkt, daß man den Winkel C bestimmt, den die Seite b mit der Seite a machen soll. (Dieser Winkel ist C genannt, weil er der Seite c gegenübersiegt. Ebenso sollen auch mit A und B die den Seiten a und

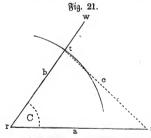

b gegenüberliegenden Winkel bezeichnet werden.) Dadurch nämlich, daß
der Winkel C gegeben ist, ist die Richtung der Linie rw gegeben, auf
welcher der dritte Echunkt t liegen
nuß; durch die Bestimmung der Länge der Seite b wird nun endlich
auch noch der Ort des dritten Punktes t auf der Linie rw und somit
das ganze Dreieck bestimmt.

Bur Uebung conftruire man folgende feche Dreiede:

|    | a  | C    | ь  |    | a     | В    | c     |
|----|----|------|----|----|-------|------|-------|
| 1. | 2" | 80°  | 3" | 4. | 100mm | 75°  | 95mm  |
| 2. | 3" | 112° | 2" | 5. | 84mm  | 36°  | 115mm |
| 3. | 4" | 60°  | 2" | 6. | 112mm | 120° | 92mm  |

Bei den drei letten Aufgaben find die Längen in Millimetern ausgebrüdt.

Wie groß find in jedem dieser Dreiede die nicht gegebenen Binkel, und die nicht gegebene Seite?

Wenn man aus denselben zwei Seiten, welche benfelben Winkel einschließen, zwei Dreiede conftruirt, so mussen dieselben nothwendig volltändig einander gleich sein, weil ja zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel ein Dreied vollkommen bestimmen, und die beiden Dreiede also auf gleiche Weise bestimmt sind. Man kann demnach auch behaupten, daß zwei Dreiede gleich sein mussen, wenn man nachweisen kann, daß zwei Seiten des einen gleich sind den entsprechenden Seiten des andern, und daß der von beiden Linien eingeschlossene Winkel im einen Dreiech so groß ist wie im andern.

III. Wenn zur Construction eines Dreieds zwei Seiten und ein Winkel gegeben ist, welcher ber einen von beiden Seiten gegenüber liegt, so ist das Dreied nur in einem Falle vollkommen bestimmt, wie dies aus der folgenden Betrachtung klar werden wird.

Es sei zur Construction eines Dreiecks gegeben a,b und B, aber b>a. Durch die Seite a (Fig. 22) sind zwei Echpuntte r und s des



Dreiecks gegeben. Durch ben Winkel B ist die Richtung der Linie su bestimmt, auf welcher der dritte Punkt liegen muß, und durch die gegebene Länge der Seite b ist endlich die Bedingung ausgesprochen, daß der dritte Echunkt x auf einem Kreise liegen soll, dessen Mittelpunkt r, und dessen Nadius

ber gegebenen Länge b gleich ist. Der gesuchte Punkt x muß also ber Durchschnittspunkt der geraden Linic su und des um r beschriebenen Kreises sein. In unserm Falle sind zwei Seiten und der Winkel gegeben, welcher der größern von beiden Seiten gegenüberliegt. In diesem Falle ist das Dreieck durch die gegebenen Stücke vollständig bestimmt. Ließe man bei unveränderter Größe von a und B die Seite b abnehmen, so würde der dritte Echpunkt x näher zu s herunterrücken. Verkleinert man b

soweit, daß es gleich a wird, so wird das Dreieck ein gleichschenkeligeß; der um r beschriebene Kreis geht alsdann auch durch den Punkt s. Wird aber b kleiner als a, so schneidet der um r beschriebene Kreis die Linie su in zwei Punkten t und t' (Fig. 23), von denen man jeden als dritten Punkt des Dreieck wählen kann; man kann demnach aus denselben Stücken a, B und b zwei verschiedene Dreiecke srt und srt' construiren, wenn b < a.

Endlich kann man b noch so klein werden lassen, daß der um r beschriebene Kreis die Seite su gar

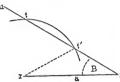

beschriebene Kreis die Seite su gar nicht schneidet. In diesem Falle ist es gar nicht möglich, aus den gegebenen Stüden ein Dreied zu construiren. Das Gesagte wird durch die Construction solsgender Dreiede klar werden.

ber längern von beiden gegenüberstehende Winkel. (Rur eine Auftösung möglich.)

|    | а  | В    | b  |      | а   | C    | с     |
|----|----|------|----|------|-----|------|-------|
| 1. | 2" | 800  | 3" | - 4. | Gem | 1100 | 12cm  |
| 2. | 3" | 1200 | 4" | 5.   | Эси | 640  | 9cm   |
| 3. | 1" | 400  | 2" | 6.   | 6cm | 720  | 7,5cm |

2. Gegeben: zwei Seiten und ber ber fürzern von beiben gegenüberstebende Winkel. (Entweder zwei oder keine Lojung möglich.)

|    | a  | В    | ь    |    | a    | C    | c      |
|----|----|------|------|----|------|------|--------|
| 1. | 4" | 360  | 2"   | 4. | 12cm | 1100 | 6ст    |
| 2. | 5" | 1200 | 3"   | 5. | 12cm | 480  | 10,5cm |
| 3. | 3" | 400  | 2"5" | 6. | 15cm | 720  | 12cm   |

Sind also zur Conftruction eines Dreieds zwei Seiten und ber ber langern von beiden gegenüberstehende Winkel gegeben, so ift die Auf-

löfung jederzeit möglich und das Dreied durch diese Stüde vollkommen bestimmt. Daraus folgt aber, daß zwei Dreiede einander gleich sein müssen, wenn man nachweisen kann, daß zwei Seiten des einen und der Winkel, welcher der längern von beiden gegenübersteht, ben entsprechenden Stüden des andern gleich sind.

Sind zur Construction eines Dreiecks zwei Seiten und ber ber fürzern von beiben gegenüberstehende Winkel gegeben, so ist entweder gar keine, oder es sind zwei Auslösungen möglich. Es folgt daraus, daß zwei Dreiecke verschieden sein können, wenn man auch nachweisen kann, daß zwei Seiten des einen, und der der kürzern gegenüberstehende Winkel den entsprechenden Stücken des andern gleich sind. Die Dreiecke srt und srt' (Fig. 24) z. B. sind offenbar ungleich, obgleich die Stücke a, b und B in beiden gleich sind.

Um die Gleichseit zweier Dreiede zu beweifen, reicht es bemnach nicht hin nachzuweisen, daß sie zwei Seiten und den der einen von beiden gegenüberliegenden Winkel gleich haben, wenn man nicht auch zeigen kann, daß dieser Winkel der größern Seite gegenüberliegt.

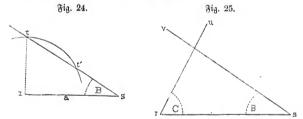

IV. Durch eine Seite und die beiben an dieser Seite anliegenden Winkel ift Gin Dreied volltommen bestimmt.

Durch eine Seite a sind zwei Echuntte r und s (Fig. 25) bes Dreiecks, durch den Wintel C ist die Richtung der Linie ru, durch den Wintel B ist die Richtung der Linie sv bestimmt, auf denen der dritte Echuntt liegen nuß; er kann also nur auf dem Durchschnitt der beiden Linien sv und ru liegen.

Beifpiele.

|    | a     | $\boldsymbol{\mathit{B}}$ | C   |    | a      | В    | C    |
|----|-------|---------------------------|-----|----|--------|------|------|
| 1. | 97mm  | 600                       | 300 | 4. | 10cm   | 1100 | 300  |
| 2. | 122mm | 800                       | 400 | 5. | - 13cm | 1150 | 400  |
| 3. | 70mm  | 730                       | 360 | 6. | 8cm    | 450  | 1200 |

Da ein Dreied durch eine Seite und die beiben anliegenden Winkel bolltommen bestimmt ift, so muß auch ein Dreied, in welchem eine Seite und die beiden anliegenden Winkel gerade so groß sind wie die entsprechenden Stücke eines andern, diesem ganz gleich sein.

V. Ein Dreied ist durch eine Seite, einen anliegenden und einen ihr gegenüberliegenden Winkel völlig bestimmt; denn da zwei Winkel gegeben sind, so kann man den dritten berechnen, und dadurch läßt sich dieser Fall auf den vorigen zurücksühren. Wenn man aus den gegebenen Winkeln, etwa A und C, den dritten B bezrechnet hat, so ist man in demselben Fall, als wäre gleich von Ansang die Seite a mit den beiden anliegenden Winkeln B und C gegeben gewesen.

Beifpiele.

|    | a  | В   | A    |    | а    | В   | A    |
|----|----|-----|------|----|------|-----|------|
| 1. | 3" | 400 | 1120 | 4. | 9em  | 300 | 400  |
| 2. | 4" | 500 | 850  | 5. | 12em | 200 | 700  |
| 3. | 2" | 600 | 780  | 6. | 6om  | 400 | 1200 |

Aus bem Borangegangenen folgt, daß zwei Dreiede einander gleich fein muffen, wenn man nachweifen kann, daß fie eine Seite, einen ihr anliegenden und einen ihr gegenüberstehenden Winkel gleich haben.

Der Ueberficht wegen wollen wir die fünf in diefem Baragraphen

besprochenen Falle, für welche die Gleichheit zweier Dreiede behauptet werden kann, kurz zusammenstellen.

3wei Dreiede find einander gleich:

- 1. Wenn jede der drei Seiten des einen gleich ist der entsprechenden Seite des andern.
- 2. Wenn sie zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel gleich haben.
- 3. Wenn zwei Seiten und ber ber langern von beiben gegenüberftebenbe Winkel gleich find ben entsprechenden Studen bes andern Dreiecks.
- 4. Wenn die beiden Dreiede eine Seite und die beiden ihr anliegenden Winkel gleich haben.
- 5. Wenn eine Seite, ein anliegender und ein gegenüberstehender Wintel in beiben gleich sind.

In den folgenden Lehrfägen gründet fich der Beweis für die Gleichsheit zweier Dreiecke immer auf einen der oben aufgezählten Fälle.

11 Lehrsatz. In einem gleichschenkeligen Dreied sind die Winkel, welche den gleichen Seiten gegenüberstehen, einander gleich, oder mit anderen Worten: die Winkel an der Grundlinie eines gleichschenkeligen Dreieds sind einander gleich.

Beweiß. Es sei rst (Fig. 26) ein gleichschenkeliges Dreieck, in welchem rt=st. Man denke sich nun die Grundlinie rs halbirt, und nach dem Halbirungspunkt d die Linie td gezogen, so entstehen zwei Dreiecke, welche einander gleich sind, denn

$$egin{array}{ll} rt &= st \\ rd &= sd \\ td &= \acute{t}d \\ \hline {\it aljo} \ \triangle \ rtd &= \triangle \ std \ (1. \ {\it Fall}). \end{array}$$

Sind aber die ganzen Dreicke gleich, so müssen auch die eutsprechenden Winkel gleich sein, folglich  $\not\preceq x = \not\preceq g$ . Aus der Gleichseit der beiden Dreicke folgt auch  $\not\preceq z = \not\preceq v$ ; die Linie, welche man von der Spize eines gleichscheuteligen Dreicks nach der Mitte der Grundslinie zieht, steht also rechtwinkelig auf derselben. In einem gleichseitigen Dreick sind alle drei Winkel einander gleich, und jeder beträgt  $^2/_3$  R. oder  $60^\circ$ .

Lehrsatz. Gind zwei Wintel in einem Dreied einander 12 gleich, fo find es auch bie ihnen gegenüberstehenden Seiten, bas Dreied ift gleichschenkelig.

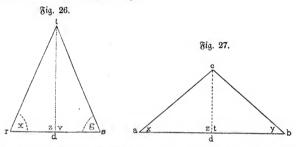

Beweis. In dem Dreied abc (Fig. 27) sei  $\angle x = \angle y$ . Man dente sich von c ein Perpenditel auf ab gefällt, so entstehen zwei Dreiede, welche gleich sind, denn

$$egin{aligned} dc &= dc \ &z &= t \ ( ext{als' redite}) \ &x &= y \end{aligned}$$
 also  $\triangle \ acd = \triangle \ bcd \ (5. \ Fall).$ 

Die beiden Dreiecke können aber nicht gleich sein, ohne daß die entsprechenden Seiten auch gleich sind, also ac=ab. Aus der Gleichseit der beiden Dreiecke folgt auch, daß ad=bd. Das von der Spize eines gleichschenkeligen Dreiecks auf die Grundlinie gefällte Perpendikel halbirt also die Grundlinie.

Lehrsatz. In einem ungleichfeitigen Dreiede fteht ber 13 größern Seite auch ber größere Wintel gegenüber.

ßern Seite auch der größere Winkel gegenüber. Beweis. Es sei in dem Dreieck abo (Fig. 28) ao > ba, so muß



Fig. 28.

auch  $\not \preceq x > \not \preceq y$ . Dies zu beweisen, mache man ad = ab, und ziehe die Linie db, welche den Winkel x in zwei Theile t und z theilt. (Der Buchstabe z für den Winkel dbc ist in der Figur nicht eingetragen.) Da das Dreieck adb gleichschenkelig ist, so ist v = t; nun ist aber v = y + z

(§. 9), also auch v > y; da aber t = v, so ist auch t > y und um so mehr noch x > y, da ja t nur ein Theil von x ist.

Da in einem Dreied der größern Seite der größere Winkel gegenübersteht, so steht auch umgekehrt dem größern Winkel die größere Seite gegenüber.

14 Lehrsatz. Wenn man von einem Puntte c (Fig. 29) ein Perpenditel cb auf eine gerade Linie fällt, so ist dies Perpenditel fürzer als jede andere gerade Linie ca, die man von c nach der Geraden ziehen kann.

Beweis. Das Dreieck  $b\,ca$  hat bei b einen rechten Winkel, und da dieser der größte Winkel im Dreieck ift, so muß ihm auch die größte Seite gegenüberstehen, folglich ca>cb.

Fig. 29. Fig. 30.

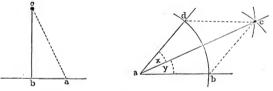

15 Aufgabe. Einen gegebenen Binkel zu halbiren.

Auflösung. Man beschreibe um die Spipe a des Winkels (Fig. 30) einen Kreisbogen mit beliebigem Radius; dieser Kreisbogen schneidet die beiden Schenkel des Winkels in zwei Punkken d und b, welche gleichweit von a abstehen. Nun beschreibe man mit einer beliebigen Zirkelöffnung um d einen Kreisbogen, und mit derselben Zirkelöffnung einen andern um b. Von dem Durchschnittspunkt c dieser beiden letzteren Vogen ziehe man eine Linic nach a, so wird diese den Winkel in zwei gleiche Theile theilen. Die Richtigkeit des Versahrens zu beweisen, ziehe man die Hillsteilen. Die Richtigkeit des Versahrens zu beweisen, ziehe man die Hilfstinien cd und cb, so entstehen zwei Treiede, welche einander gleich sind, denn ad = ab, dc = bc, und ac ist beiden Treieden gemeinschaftlich (L). Ist aber das Treied abc dem Treied adc gleich, so mitssen auch die entsprechenden Winkel gleich sein, folglich ist A = A y.

Bur Uebung halbire man die Winkel in einigen der oben construirten Dreiecke.

Aufgabe. In einem Puntte a einer gegebenen geraden Linie ein 16 Berbendifel zu errichten.

Auflösung. Man bezeichne mittelst des Firkls auf der gegebenen Linie zwei Puntte, b und c (Fig. 31), welche gleichweit von a entfernt sind; beschreibe alsdann mit beliebiger Zirkelössung um c und mit dereselben Firklössung um b einen Kreisbogen. Die von dem Durchschnittspuntt d derselben nach a gezogene Linie ist das verlangte Perpendikel.

Um die Richtigkeit dieses Versahrens zu beweisen, ziehe man die Linien bd und cd, so entstehen zwei Dreiede, welche einander gleich sind, denn bd=dc, ba=ca, da=da (I.). Ift aber  $\triangle$   $abd=\triangle$  acd, so muß auch  $-\not A$   $x=\not A$  y sein. Sind aber zwei Rebenwinkel einander gleich, so ist jeder ein rechter, folglich ad ein Perpendikel auf bc.

Fig. 31. Fig. 32.

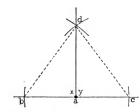

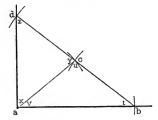

Aufgabe. Um Ende einer geraden Linie ein Perpendifel zu errichten, 17 ohne die Linie zu verlängern.

Auflösung. Man schneibe von dem Endpunkte a (Fig. 32) an, in welchem das Perpendikel errichtet werden soll, ein beliebiges Stück ab der gegebenen Linie ab, und errichte darüber ein gleichschenkeliges Dreieck abc, verlängere alsdann die Linie bc über c hinaus, und mache cd=ca; die von d nach a gezogene Linie ist das verlangte Perpendikel.

Beweiß. y=t+v (§. 9); ba aber t=v (§. 11), so ist auch y=2v ober  $v=\sqrt{2}y$ .

Ferner ift u=x+z, und da x=z, so ist u=2x,  $x=\frac{1}{2}u$ ; bemnach ist aber auch  $v+x=\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}u=\frac{1}{2}(u+y)=\frac{1}{2}\cdot 2\Re$ .  $=1\Re$ ., weil  $u+y=2\Re$ .

Aufgabe. Bon einem Punkt c, welcher außerhalb einer gegebenen 18 Linie liegt, ein Verpendikel auf dieselbe zu fällen.

Auflösung. Man beschreibe um den Punkt c (Fig. 33) mit bescheibegem Radius einen Kreisbogen, der die gegebene Linie in zwei Punkten a und b schneibet; ferner beschreibe man mit besiebiger Zirkelöffnung einen Bogen um a und mit derselben einen andern um b. Die vom Durchschnittspunkt d derselben nach c gezogene Linie ist das verlangte Verpendikel.

Beweis. Man ziehe die Hülfslinien ca und cb, so ist nach  $\S$ . 15 der Winkel acb halbirt, also z=t. Bergleichen wir nun die Dreiecke acf und bcf, so sindet sich, daß sie gleich sind, denn ca=cb, cf=cf, z=t (II.). Aus der Gleichheit dieser beiden Dreiecke aber folgt die Gleichheit der Winkel x und y.

Bur Uebung fälle man in einigen der oben construirten Dreiede von jedem Echpunkt ein Perpendikel auf die gegenüberliegende Seite. Nimmt man irgend eine Seite eines Dreiecks als Grundlinie an, so heißt das von der gegenüberliegenden Spihe auf die Grundlinie gefällte Perpendikel die Höhe des Dreiecks.

Fig. 33.

Fig. 34.

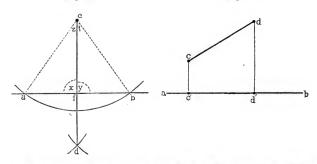

Anmerkung. Wenn man von einem Bunkt c (Fig. 34) ein Perpenbikel auf bie Linie ab fällt, so wird ber Fußpunkt c' bieses Perpenbikels die Projection bes Punktes c auf die Linie ab genannt; ebenso ift d' die Projection von d, und bas Linienstüd c' d' ist die Projection der Linie cd auf die Linie ab.

In gleicher Weise kann man einen Bunkt ober eine Linie auf eine Chene projiciren. Wenn die Linie ober die Gbene, auf welcher die Außpunkte ber gefällten Perpendikel liegen, eine horizontale ift, so heißt die so erhaltene Projection eine Horizontalprojection.

19 Aufgabe. Gine gegebene gerade Linie ab (Fig. 35) gu halbiren. Auflöfung. Man befchreibe mit beliebiger aber gleicher Zirkel-

öffnung um a und b (Fig. 35) zwei Kreisbogen über ab. Der Durch= schnittspunkt berselben sei mit e bezeichnet. Alsdann beschreibe man mit

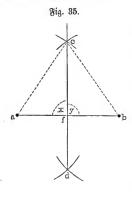

beliebigem aber gleichem Halbmesser um a und b Kreisbogen unterhalb ab; ihr Durchschnittspunkt sei mit d bezeichnet. Zieht man nun die Linie cd, so schneibet sie die gegebene in zwei gleiche Theile.

Beweis. Man ziehe ca und cb, so läßt sich, wie in §.18, die Gleichsheit der Dreiecke acf und bcf beweisen, woraus solgt, daß auch af = bf.

Aus der Gleichheit dieser Dreiede folgt aber auch, daß  $\not\preceq x = \not\preceq y$ ; die Halferungslinie cd steht also auf ab rechtwinkelig.

Bur Uebung halbire man die Seiten mehrerer der oben conftruirten Dreiecke.

Den Beschluß dieses Abschnitts mag die Auslösung folgender Aufgaben machen.

Dreiede zu conftruiren, für welche gegeben ift:

1. a b h 2. a B h

4. b B h

 5. B C h.

Die Buchstaben a, b, c, B, C haben hier bieselbe Bebeutung wie oben; h bezeichnet die Höhe, d. h. die Länge des auf die Seite a von der ihr gegenüberliegenden Spize gefällten Perpenditels. Die Angabe specieller Werthe für die gegebenen Stücke bleibt dem mündlichen Unterricht überlassen. Es ist nur noch zu bemerken, daß b sowohl als c größer sein müssen, als h, wenn eine Auslösung möglich sein soll. Warum?

Drittes Rapitel.

### Bom Biered.

20 Die Winkel des Vierecks. Ein Biered ist eine von vier Seiten eingeschlossene ebene Figur. Jedes Biered hat vier Winkel.

Die vier Winkel eines Biered's betragen gusammengenom= men vier Rechte.

Beweis. Man ziehe von irgend einem Punkte c im Innern des Bierecks (Fig. 36) Linien nach den vier Echpunkten, so entstehen vier Dreiecke. Die Summe der Winkel in jedem Dreieck beträgt 2 R., also die Summe der Winkel in allen vier Dreiecken 8 R. Zieht man von diesen 4 R. ab, welche um den Punkt c liegen, so bleiben 4 R. als Summe der Echvinkel des Vierecks übrig.





Fig. 37.

21 Die Diagonale. Jebe von einem Edpunft bes Biereds burch bie Figur jum gegenüberstehenben Ed gezogene Linie beißt Diagonale.

In einem jeden Biered kann man zwei Diagonalen ziehen; in dem Biered (Fig. 37) z. B. ist ab die eine, ed die andere Diagonale.

22 Das Parallelogramm. Sind je zwei Seiten eines Bierecks einander parallel, wie in Fig. 38 und Fig. 39, so heißt die Figur Pa-rallelogramm. Nennen wir die Grundlinie eines Parallelogramms a, die ihr gegenüberstehende a', die Seite links b, die ihr gegenüberstehende b', so müssen a und a', b und b' parallel sein. Den Wintel, den die

Seiten a und b mit einander machen, wollen wir in den folgenden Beifpielen mit x bezeichnen.

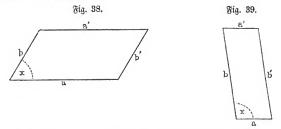

Bur Uebung conftruire man folgende Parallelogramme:

|    | а  | ь  | x    |    | a    | ь     | æ    |
|----|----|----|------|----|------|-------|------|
| 1. | 2" | 3" | 500  | 5. | 6cm  | . 9cm | GÓ   |
| 2. | 3" | 2" | 1200 | 6. | 9em  | 9cm   | 1000 |
| 3. | 1" | 2" | 700  | 7. | 6ст  | 9cm   | 1200 |
| 4. | 3" | 1" | 1000 | 8. | 12cm | 9em   | 770  |

Hat man die Seiten a und b im gehörigen Winkel aneinander gefetzt, so vollendet man das Parallelogramm, indem man a' mit a und b' mit b parallel zieht.

Aus §. 7 folgt, daß die beiden Winkel eines Parallelogramms, welche an derfelben Seite liegen, zusammen 2 R. betragen, woraus sich auch ergiebt, daß die gegenüberstehenden Winkel eines Parallelogramms gleich sind.

Lehrsatz. Gin Parallelogramm wird burch eine Dia= 23 gonale in zwei gleiche Dreiede getheilt.

Beweis. Man ziehe in dem Parallelogramm pqrs (Fig. 40) die Diagonale ps, so ist das Dreied prs gleich pqs, denn

$$ps = ps$$
 $y = z$ 
 $x = t$ 
 $x = t$ 
als Wechselwinkel,
also  $\sqrt{prs} = \sqrt{pqs}$  (IV.).

Da aber diese Dreiecke einander gleich sind, so müssen auch die entstprechenden Seiten einander gleich sein; also  $rs=pq,\,pr=qs.$ 



Die gegenüberstehenden Seiten eines Parallelogramms sind also nicht allein parallel, sondern auch gleich.

Dennach kann man, wenn man die Seiten a und b im gehörigen Winkel zusammengestellt hat, das Parallelogramm auch mit Hülfe von Kreisbogen, deren Nadien a und b sind, vollenden, wie in Fig. 41 angedeutet ist. Nach dieser Wethode construire man folgende Parallelogramme:

|    | a   | ь   | x    |
|----|-----|-----|------|
| 1. | 2"  | 2"  | 1000 |
| 2. | 3"  | 3"  | 60°  |
| 3. | 9cm | 6cm | 900  |
| 4. | 9cm | 6cm | 1340 |

Die Höhe des Parallelogramms. Betrachtet man a als die Grundlinie des Parallelogramms, so ist ein von irgend einem Punkte der Seite a' auf die Grundlinie oder deren Verlängerung gefälltes Perpendikel h Fig. 42.

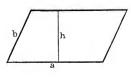

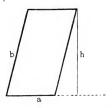

(Fig. 42 und Fig. 43) die Höhe des Parallelogramms. Wie groß ist die Höhe der nach obigen Angaben construirten Parallelogramme?

| Bur | Uebung | construire | man | noch | folgende | Parallelogramme: |
|-----|--------|------------|-----|------|----------|------------------|
|-----|--------|------------|-----|------|----------|------------------|

|    | а  | b  | h    |    | a    | h   | x    |
|----|----|----|------|----|------|-----|------|
| 1. | 2" | 3" | 2"3" | 4- | 9cm  | 6cm | 1100 |
| 2. | 3" | 2" | 1"   | 5. | 6cm  | 9cm | 480  |
| 3. | 4" | 8" | 2"   | 6. | 12cm | 6om | 720  |

Betrachtet man b als Grundlinie, so ist ein von irgend einem Punkte der Seite b' auf b oder dessen Berlängerung gefälltes Perpendikel k' die Höhe des Parallelogramms. Wie groß ist in diesem Falle die Höhe der construirten Parallelogramme?

Bur Uebung construire man noch folgende Parallelogramme, in welchen die Länge des von b' auf b gefällten Perpenditels k' gegeben ist.

|    | ь  | h' | æ    |
|----|----|----|------|
| 1. | 3" | 2" | 1200 |
| 2. | 2" | 8" | 600  |
| 3. | 4" | 3" | 1130 |

Zieht man durch den Edpunkt p des Dreiecks prs (Fig. 44) eine Kia. 44.



Linie parallel mit rs, burch s eine andere parallel mit rp, so entsteht ein Parallelogramm, welches mit dem Dreied gleiche Grundlinie und Höhe hat. Nach §. 23 aber ist das Dreied prs die Hälfte dieses Parallesogramms.

Gin Dreied ift alfo bie Salfte eines Parallelogramms, welches mit ihm gleiche Grundlinie und hohe hat.

25 · Quadrat, Raute, Rechteck und Trapez. Sind die vier Seiten eines Parallelogramms einander gleich und alle Winkel rechte, wie Big. 45, so heißt es Quadrat. Welche der oben construirten Parallelogramme sind Quadrate?

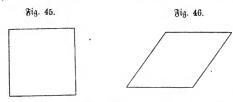

Sind die vier Seiten eines Parallelogramms einander gleich, ohne daß die Winkel rechte sind, wie Fig. 46, so heißt die Figur Rhombus ober Raute. Welche der construirten Figuren sind Rauten?

" Sind alle Winkel eines Parallelogramms rechte, ohne daß alle Seiten gleich sind, wie Fig. 47, so heißt es längliches Rechted ober Rectangel. Welche der construirten Figuren sind längliche Rechtede?



Sind in einer vierseitigen Figur zwei Seiten parallel, die beiden anderen aber nicht, wie Fig. 48, so heißt sie Paralleltrapez oder Trapezoid.

Bur Uebung zeichne man einige Trapezoide.

Ift in einer vierseitigen Figur teine Seite mit einer andern parallel, wie Fig. 49, so heißt sie Trapez.

#### Biertes Rapitel.

## Bon ben Bieleden.

Die Diagonalen der Vielecke. Bielede nennt man zwar 26 im Allgemeinen alle von geraden Linien begränzten ebenen Figuren; vorzugsweise jedoch bezeichnet man nur diejenigen damit, welche mehr als vier Eden haben; also Fünsede, Sechsede, Siebenede u. s. w.

Bon jedem Capuntte eines Sechsed's (Fig. 50) laffen fich 5 Linien nach ben übrigen fünf Capuntten, von jedem Zehnedepuntte 9 Linien



nach den übrigen neun Echpunkten der Figur ziehen u. s. w. Man kann allgemein sagen: hat ein Bieleck n Seiten, so kann man von einem Schpunkte auß nach den übrigen n-1 Schen, n-1 Linien ziehen. Die zwei äußersten dieser Linien gehören zu den Umgränzungslinien der Figuren, die n-3 übrigen sind Dia-

gonalen. In einem Bieled bon n Seiten kann man also bon einem Edpunkte aus n — 3 Diagonalen ziehen.

Wiebiel Diagonalen kann man von einem Copunkte aus in einem Siebened, Achted u. f. w. gieben?

Dieser Satz gilt für alle Vielecke, also auch für Dreiecke und Vierecke. Für ein Dreieck ist bennach die von einem Echpunkte aus gezogene Anzahl der Diagonalen 3-3=0, für das Viereck 4-3=1.

Durch die von einem Echunkte aus gezogenen Diagonalen wird ein Bieled in Dreiede zerlegt, und zwar das Sechsed in vier, das Achted in sechs, das Iwölfed in zehn; oder allgemein: Jedes Vieled von n Seiten wird durch die n-3 Diagonalen, die man von einem Edpunkte aus ziehen kann, in n-2 Dreiede zerlegt. Man kann sich von der allgemeinen Richtigkeit dieser Behauptung durch folgende Betrachtung überzeugen. Zieht man die erste Diagonale, so wird ein Dreied von der Figur abgeschnitten, durch eine zweite ein zweites, durch eine dritte ein brittes u. s. w. Hat man so alle Diagonalen, dis auf die letzte, also

n-4 Diagonalen, gezogen, so hat man von der Figur n-4 Dreiecke abgeschnitten, und es bleibt nur noch ein Viereck übrig, welches durch die letzte Diagonale in zwei Dreiecke getheilt wird, so daß man in Allem n-4+2=n-2 Dreiecke hat.

In wiediel Dreiecke wird durch die von einem Echpuntte aus gezogenen Diagonalen ein Zehneck, ein Fünfzehneck, ein Zwanzig-, Dreißig-, Bierzigeck zerlegt?

27 Eckwinkel. Die Summe aller Edwinkel in einem Bieled von n Seiten ift n. 2 R. — 4 R., ober, was basselbe ift, n. 180° — 360°.

Dies zu beweisen, bente man sich von irgend einem Puntte c im Innern des Bielecks (z. B. des Fünfecks Fig. 51) Linien nach den Eck-



punkten gezogen, so entstehen n (in unserm Beispiel Fig. 51 fünf) Dreiecke. Die Summe aller Winkel in allen Dreiecken beträgt  $n.2 \Re$ . (in unserm Beispiel  $5.2 \Re$ .). Zieht man bon diesen  $4 \Re$ . ab, als Summe ber Winkel, welche um ben

Bunkt c herum liegen, so bleibt für die Edwinkel der Figur  $n.2 \Re. - 4 \Re.$  (in unserm Beispiel also  $5.2 \Re. - 4 \Re. = 6 \Re.$ ).

Wie groß ift die Summe der Edwinkel in einem Sechs-, Zehn-, 3wölfed u. f. w.?

Ein regelmäßiges Bieled ift ein folches, in welchem alle Seiten und alle Wintel einander gleich find.

Da alle Winkel eines regelmäßigen Vielecks einander gleich sind, so ist ein jeder dieser Winkel der nte Theil von der Summe aller Edwinkel, also  $\frac{n\cdot 2\,\Re.\,-4\,\Re.}{}$ . Der Edwinkel eines regelmäßigen Fünsecks ist

also 
$$\frac{5.2\,\text{R.}-4\,\text{R.}}{5}=\text{G/}_5\,\text{R.}=108^\circ$$
.

Wie groß ist ber Edwinkel eines regelmäßigen Sechsecks, Siebenecks u. s. w.?

Mit hulfe ber so berechneten Edwinkel construire man ein regelmäßiges Funsed, Sechsed, Achted, Zehned, bessen Seite 35mm beträgt. **Mittelpunktswinkel.** Halbirt man in einem regelmäßigen Vieled 28 zwei auf einander folgende Edwinkel, bei b und a, Fig. 52, so schneiben

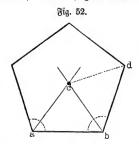

sich die beiden Halbirungslinien in einem Punkte c und bilden ein gleichschenkeliges Dreieck (warum?). Zieht man von c aus nach dem zunächst bei a oder bei b liegenden Winkelpunkte, z. B. nach d, eine gerade Linie, so entsteht das Dreieck bcd, welches dem erstern gleich (warum?), also ebenfalls gleichschenkelig ift, also cd = cb = ca. Auf diese Weise

kann man zeigen, daß alle von c aus nach den Schunkten gezogenen Linien einander gleich find. Beschreibt man also um c mit dem Nadius ca einen Kreis, so geht derselbe durch alle Echunkte des Bielecks.

Die sämmtlichen Echuntte eines regelmäßigen Vielecks liegen also auf einem Kreise, bessen Centrum der Punkt ist, in welchem sich die Halbirungslinien zweier Echwinkel schneiden.

Zieht man von dem Mittelpuntte eines regelmäßigen Bielecks Linien nach den Echpuntten, so müssen, wie leicht zu beweisen ist, alle dadurch gebildeten um den Mittelpuntt c liegenden Wintel einander gleich sein. Der Mittelpunttswinkel eines regelmäßigen Fünsecks ist demnach  $\frac{4\,\Re.}{5}$ , eines regelmäßigen Sechsecks  $\frac{4\,\Re.}{n}$ .

Mit Hülfe bieses berechneten Mittelpunktswinkels kann man ebenfalls ein regelmäßiges Bieled construiren, wenn der Radius des umschriebenen Kreises gegeben ist. Soll 3. B. ein regelmäßiges Fünsed in einen Kreis construirt werden, dessen Radius 2" ist, so ziehe man zuerst den Kreis, dann von seinem Mittelpunkte aus 5 Radien, deren jeder mit dem solgenden einen Winkel von 4/5 R. =  $72^{\circ}$  macht, so sindet man die Edpunkte des verlangten Fünsecks.

Aufgabe. Nach dieser Methode in einen Kreis, bessen Radius 6cm beträgt, ein regelmäßiges Sechsed, Achted, Zehned u. s. w. zu zeichnen.

Construction regelmässiger Vielecke. Bisher haben wir 29 die Vielecke immer nur mit Hülfe des Transporteurs construirt. Da aber jedes Instrument der Art mehr oder weniger ungenau ist, so ist eine mit Höulfe des Transporteurs gemachte Zeichnung nicht so genau, als wenn man denselben hätte entbehren und nur Zirkel und Lineal hätte anwenden können. Gine ähnliche Betrachtung hätten wir schon oben anstellen können. Wir können nämlich auf dreierlei Weise ein Perpendikel ziehen, erstens mit Höulse des Transporteurs, zweitens mit Höulse des Winkelhakens, drittens durch die in §. 16, 17 und 18 angegebene Construction. Letzteres Berfahren ist ohnstreitig das genauste, weil es von den Unrichtigkeiten der Instrumente unabhängig ist. Könnte man ein Versahren aussindig machen, nur mit Hülse des Zirkels und Lineals ein regelmäßiges Vieled zu zeichnen, so wäre es jedensalls den oben angegebenen vorzuziehen. Für einige Vielede giebt es nun solche Constructionsarten.

Wie ein regelmäßiges (gleichseitiges) Dreied construirt wird, haben wir schon oben gesehen. Beschreibt man um das gleichseitige Dreied einen Kreis, zieht von dem Mittelpuntte des Kreises nach den drei Edpuntten Radien, so bilden diese drei Radien drei gleiche Wintel. Halbirt man jeden dieser drei Wintel, so steht jede Halbirungslinie sentrecht auf einer Dreiedseseite. Zieht man von einem jeden der drei Puntte, in welchen die drei Halbirungslinien den Kreis tressen, Linien nach den beiden zunächst liegenden Dreiedspuntten, so erhält man ein regelmäßiges Sechsed. Halbirt man den Mittelpunttswintel des regelmäßigen Sechseds, so tressen die Halbirungslinien den Kreis in sechs Puntten; zieht man von jedem dereselben Linien nach den beiden zunächst liegenden Sechsedspuntten, so ershält man ein regelmäßiges Iwölsed. Auf dieselbe Weise erhält man aus dem regelmäßigen Iwölsed ein regelmäßiges Bierundzwanziged u. s. w.

Nach diesen Angaben construire man, von einem gleichseitigen Dreieck ausgestend, in welchem jede Seite 3" ist, ein regelmäßiges Sechs=, Zwöls= und Bierundzwanzigeck.

Ein regesmäßiges Viereck ist nichts anderes als ein Quadrat; wie es construirt wird, haben wir §. 22 und 23 gesehen. Die beiben Diagonalen schneiden sich im Mittelpuntte und stehen rechtwinkelig auf einander. Man kann demnach leicht in einen Kreis ein Quadrat zeichnen, wenn
man nur in dem Kreise zwei Durchmesser construirt, welche sich unter
einem rechten Winkel schneiden. Die vier Punkte, in denen diese Durchmesser die Peripherie tressen, sind die vier Echpunkte des Quadrats. Vom
Quadrate ausgehend, kann man auf die oben angedeutete Weise ein in
benselben Kreis beschriebenes Achteck, Sechszehneck u. s. w. construiren.

Man führe diese Construction aus, von einem Quadrate ausgehend, an welchem jede Seite 9om ist.

Es giebt zwar auch ein Verfahren, ein regelmäßiges Fünfed ohne Transporteur zu construiren, es ist aber etwas verwickelt und sett die Kenntniß von Sähen voraus, die bis jest hier noch nicht bewiesen worden sind, weshalb es übergangen werden muß. Vom Fünsed ausgehend, kann man aber leicht ein regelmäßiges Zehn-, Zwanzig-, Vierziged u. s. w. construiren.

Wie jebes regelmäßige Bieled, so wird auch das regelmäßige Sechsed burch die bon dem Mittelpunkte nach den Cden gezogenen Radien in

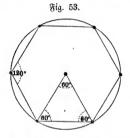

gleichscherkelige Dreiede zerlegt; die beiden Winkel eines jeden dieser Dreiede, welche an der Vielekkseite liegen, sind einander gleich. Der der Sechsecksseite gegenüberliegende Mittelpunktswinkel eines solchen Theilsvreieds beträgt  ${}^4/_6 \, \Re. = {}^2/_3 \, \Re. = 60^\circ$ ; da alle Winkel eines Dreieds  $2 \, \Re.$  betragen, so bleibt für die beiden an der Sechsecksseitel liegenden Winkel  $2 \, \Re. = {}^2/_3 \, \Re.$ 

= 4/3 R., mithin ist jeber berselben gleichfalls 2/3 R. ober 60°; bemnach sind alle Wintel eines solchen Dreiecks einander gleich, das Dreieck ist also gleichseitig, die Sechsecksseite also gleich dem Radius des um= schriebenen Kreises.

Nach diesem Sage ist es fehr leicht, ein regelmäßiges Sechsed in einen gegebenen Kreis ju gieben.

#### Fünftes Rapitel.

#### Bom Rreife.

30 Sehnen. Zu der schon oben gegebenen Definition des Kreises wollen wir hier nur noch hinzusügen, daß man ihn als ein regelmäßiges Bieled von unendlich vielen Seiten betrachten kann. In dem Folgenden sollen nun noch die wichtigsten Beziehungen zwischen dem Kreise und einer oder mehreren geraden Linien betrachtet werden.

Lehrsah. Zieht man von dem halbirungspuntte d einer Sehne ab, Fig. 54, eine gerade Linie de nach dem Mittelpuntte des Kreises, so fieht sie rechtwinkelig auf der Sehne.

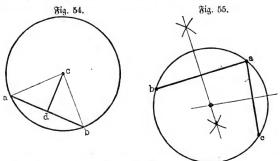

Beweis. Man ziehe die beiden Radien ac und bc, so entstehen zwei Dreiede, deren Gleichheit leicht nachzuweisen ist, und aus der dann die Gleichheit der beiden Nebenwinkel bei d folgt.

Es folgt daraus auch, daß ein vom Mittelpunkte des Kreises auf eine Sehne gefälltes Perpendikel dieselbe halbirt, und daß ein in dem Halbirungspunkte der Sehne errichtetes Perpendikel durch den Mittelpunkt des Kreises geht.

Auf bem zuletzt ausgesprochenen Sate beruht ein Verfahren, ben Mittelpunkt eines gegebenen Kreises zu sinden. Man hat nur zwei be-liebige Sehnen im Kreise zu ziehen und diese nach §. 19 zu halbiren; der Punkt, in welchem sich die Halbirungslinien schneiden, ist der gestuckte Mittelpunkt.

Aufgabe. Durch drei beliebig gegebene Punkte  $a,\ b$  und c (Fig. 55) einen Kreiß zu zieben.

Auflösung. Man ziehe von einem der gegebenen Puntte, z. B. von a, Linien nach den beiden anderen, so werden die beiden Linien ab und ac Sehnen des Kreises sein müssen; halbirt man also nach  $\S.$  19 die beiden Linien ab und ac, so ist der Puntt, in welchem sich die beiden Halbirungsperpenditel schneiben, der gesuchte Mittelpuntt. Auf diese Weise kamm man durch die Echpuntte eines jeden beliedigen Dreiecks einen Kreis ziehen.

Bur Uebung ziehe man einen Kreis burch bie Edpuntte mehrerer ber oben construirten Dreiede,

Ist ein Kreis durch die drei Echpunkte eines Dreiecks gezogen, so sind die drei Seiten des Dreiecks Sehnen des Kreises; folglich mussen auch die drei in der Mitte der Dreiecksseiten errichteten Perpendikel sich in einem und demselben Punkte schneiden, welcher der Mittelpunkt des umschriebenen Kreises ist.

Durch drei in einer geraden Linie liegende Punkte läßt sich kein Kreis legen. Warum nicht? Wenn der Nadius des umschriebenen Kreises gegeben ist, so ist ein Dreieck schon bestimmt, wenn man außerdem nur noch zwei andere Bestimmungsstücke desselben kennt, z. B. zwei Seiten, oder eine Seite und einen an derselben anliegenden Winkel, oder die Grundslinie und die höhe u. s. w. Zur Uebung construire man folgende Aufgaben:

|    | R    | а  | b     |    | R    | a    | C    |
|----|------|----|-------|----|------|------|------|
| 1. | 2"   | 2" | 1"    | 4. | 60mm | 60mm | 600  |
| 2. | 1"5" | 4" | 2"3"" | 5. | 60mm | 90mm | 1700 |
| 3. | 1"   | 2" | 1"4"  | 6. | 30mm | 36mm | 1180 |

|    | R    | a     | h     |
|----|------|-------|-------|
| 7. | 2"   | 2"    | 2"    |
| 8. | 1"5" | 2"    | 1"7"  |
| 9. | 1"   | 1"4"" | 1"8"" |

R bezeichnet hier den Radius des umschriebenen Kreises, h die Höhe des Dreiecks; die anderen Buchstaben haben die schon früher angegebene Bedeutung. Eine der drei ersten Aufgaben ist unmöglich, eine läßt zwei Auslösungen zu. Warum? Gen so ist eine der drei folgenden Aufgaben und eine der drei letzten unmöglich.

31 Centri- und Peripheriewinkel. Zieht man von dem Mittelpunkte c eines Kreises zwei Radien ca und cb (die Figur kann sich Zeder selbst entwersen), so bilden dieselben einen Winkel, dessen Scheitel der Mittelpunkt ist, und dessen Schenkel den Bogen ab einschließen. Man nennt einen solchen Winkel einen Centriwinkel, welcher auf dem Bogen ab sieht. Zieht man von irgend einem Punkte aber Peripherie (der aber nicht auf dem Bogen ab selbst siegt) zwei Linien nach a und b, so bilden sie einen Winkel, dessen Scheikel auf der Peripherie siegt, und dessen Schenkel denselben Bogen ab einschließen. Gin solcher Winkel heißt Peripheries winkel.

In Beziehung auf die Lage der Peripheriewinkel kann man drei Fälle unterscheiden. Der Mittelpunkt des Kreises liegt entweder 1. auf dem einen Schenkel des Peripheriewinkels, 2. er liegt innerhalb, oder 3. er liegt außerhalb der Schenkel des Peripheriewinkels.

Ein Peripheriewintel ift immer halb jo groß als ber Centriwintel, ber mit ihm auf einem Bogen ftebt.

Der Beweiß bieses Sages muß für jeden der drei Fälle besonders geführt werden.

1. Der Peripheriewinkel y und der Centriwinkel x (Fig. 56) stehen auf demselben Bogen. Der Mittelpunkt des Kreises liegt auf dem einen

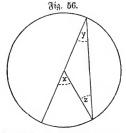

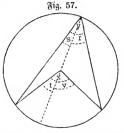

Schenkel des Peripheriewinkels. Nach  $\S$ . 9 ist x=y+z; nach  $\S$ . 11 aber ist z=y, also x=2y.

- 2. Der Peripheriewinkel y (Fig. 57) und der Centriwinkel x stehen auf demselben Bogen; der Mittelpunkt des Kreises liegt zwischen den Schenkeln des Peripheriewinkels. Man ziehe von der Spize des Peripheriewinkels eine gerade Linie durch den Mittelpunkt, so wird duch dieselbe y in zwei Theile r und s, x aber in die zwei Theile v und t getheilt. Nach dem eben gelieserten Beweise aber ist t=2 s, v=2 r, folglich t+v=2 s+2 r=2 (s+r) oder x=2 y.
- 3. Der Centriwintel x (Fig. 58) und der Peripheriewintel y stehen auf demselben Bogen, der Mittelpunkt des Kreises aber liegt außerhalb der Schenkel des letztern. Man ziehe eine gerade Linie von der Spite des Winkels y über den Mittelpunkt. Nach dem obigen Beweise ist  $v=2t,\,r=2s,\,$  folglich v-r=2t-2s=2 (t-s) und daraus endlich x=2y.

Da nun die Wahrheit diefes Sages für alle drei Fälle bewiesen ift, so kann man leicht folgern, daß alle Peripheriewinkel, die auf bemselben Bogen stehen, einander gleich sind.

Fig. 58.

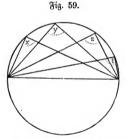

Wenn ein Peripheriewinfel ein spiger Wintel ift, so ift ber Bogen, auf dem er steht, jedenfalls fleiner als ein Halbtreis.

Der Peripherieminkel, ber auf einem Halbkreise steht, ist ein rechter, ober mit anderen Worten, zieht man von irgend einem Punkte der Peripherie Linien nach den beiden Endpunkten eines Durch= messer, so bilden dieselben einen rechten Winkel.

So ist also jeder der vier Winkel x, y, z und t in Fig. 59 ein rechter.

Der Bogen, auf dem ein stumpfer Peripherieminkel steht, ift größer als ein Halbtreis.

Ift der Radius des Kreifes und die Große des Peripheriemintels

bestimmt, so ist auch die Sehne des Bogens bestimmt, auf welchem der Beripheriewinkel steht.

Man zeichne in einem Kreise, dessen Radius 1" ift, einen Peripheriewinkel von 180, 430, 730, 980, 1240, 1600. Wie groß sind die Sehnen der Bogen, auf welchen diese Peripherieminkel stehen?

Die erwähnte Sehne a bildet mit den beiden Schenkeln des Peripheriewintels ein Dreied, welches aber durch den Radius des Kreises R, die Sehne a und den Peripheriewintel A noch nicht völlig bestimmt ist, weil, wenn die Sehne a gezogen ist, die Lage des dritten Edpunttes noch beliebig auf der Peripherie genommen werden kann. Die drei Bestimmungsstücke R, a und A sind auch eigentlich nur als zwei zu betrachten, weil a durch A und umgekehrt A durch a bestimmt ist. Ist A gegeben, so ist a nicht mehr willkürlich.

Nach diesen Bemerkungen wird es wohl leicht sein, folgende Dreiecke zu construiren.

|    | R     | b    | A    |    | R    | A    | $\boldsymbol{B}$ |
|----|-------|------|------|----|------|------|------------------|
| 1. | 1"    | 1"5" | 400  | 4. | 30mm | 400  | 800              |
| 2. | 1"2"" | 2"   | 1200 | 5. | 39mm | 700  | 600              |
| 3. | 1"3"  | 1"   | 1130 | 6. | 54mm | 1100 | 360              |

|    | R     | A    | h     |
|----|-------|------|-------|
| 7. | 1"    | 600  | 1"8"  |
| 8. | 1"4"" | 750  | 1"2"" |
| 9. | 2"    | 1170 | 1"    |

Die Auflösung einiger dieser Aufgaben ist unmöglich. Welche sind es? Warum ist die Lösung unmöglich?

32 Die Tangente. Wenn eine gerade Linie einen Kreis in zwei Bunkten, etwa in a und f, Fig. 60, schneibet, so fallt nothwendig ein Stüd berselben in den Kreis. Wenn sich nun der eine der beiden Durch-schneitspunkte mehr und mehr dem andern unverrückt bleibenden Durch-

schnittspunkte a nähert, wenn z. B. f nach h und noch weiter gegen a vorrüdt, so wird das in den Kreis fallende Stück der schneidenden Linie immer kleiner; fallen endlich die beiden Durchschnittspunkte in einen, also in a, zusammen, so hat die gerade Linie nur noch einen Punkt mit dem Kreise gemein, sie berührt den Kreis nur in einem Punkte und heißt desshalb Tangente oder Berührende. Kein Punkt der Tangente liegt innerhalb des Kreises.

Unter allen Punkten der Tangente db (Fig. 60) liegt der Berührungspunkt a dem Mittelpunkte des Kreifes am nächsten. Gin bom Mit-

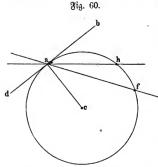

telpunkte zum Berührungspunkte a gezogener Radius ift also die kürzeste Entsernung des Mittelpunkts von der Tangente, dieser Radius steht also rechtwinkelig auf der Tangente (§. 13).

Daraus ergiebt sich ein leichtes Berfahren, in irgend einem Punkte der Peripherie eine Tangente an den Kreis zu ziehen. Man ziehe nur einen Radius nach dem gegebenen Berührungspunkte, und alsdann durch

den Berührungspunkt eine Linie, welche rechtwinkelig auf diesem Radius steht, so ist sie bie verlangte Tangente.

Aufgaben. Man ziehe durch einen Kreis, dessen Radius 1" ist, zwei zu einander rechtwinkelige Durchmesser. In den vier Punkten, in welchen sie Beripherie treffen, ziehe man Tangenten an den Kreis, so werden diese vier Tangenten ein um den Kreis beschriebenes Quadrat bilden.

Man ziehe vom Mittelpunkte des Kreises aus fünf Radien, deren jeder mit dem folgenden einen Winkel =  $\frac{4}{5}$  R. macht. Zieht man in den fünf Punkten, in welchen diese Radien den Kreis treffen, Tangenten an denfelben, so bilden diese fünf Tangenten ein regelmäßiges um den Kreis beschriebenes Fünfeck.

Auf bieselbe Weise construire man ein tegelmäßiges um ben Kreis beschriebenes Sechsed, Achted, Zehned u. s. w.

Aufgabe. Durch einen Puntt a, Fig. 61 (a. f. S.), außerhalb bes um c beschriebenen Kreifes eine Tangente an diesen Kreis zu ziehen.

Auflösung. Man ziehe von dem gegebenen Puntte a (Fig. 61) eine gerade Linie nach dem Mittelpuntte c des gegebenen Kreises, halbire diese Linie und beschreibe um den Halbirungspuntt b einen Kreis mit dem Radius bc. Wo dieser Kreis den gegebenen schneibet, ist der Berührungspuntt. Der um b gezogene Kreis schneidet aber den gegebenen in zwei Puntten d und f. Wan kann also von a aus zwei Tangenten an den Kreis ziehen, die eine berührt ihn in d, die andere in f.

Um zu beweisen, daß ad und af wirklich Tangenten sind, hat man nur zu zeigen, daß ad mit dem Radius cd, und af mit dem Radius of einen rechten Winkel macht. Der Winkel cda aber sowohl wie der Winkel cfa sind aber rechte, weil jeder ein auf einem Halbkreise stehender Peripheriewinkel ist.

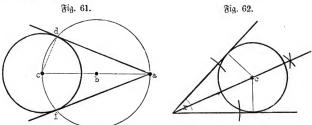

Die beiben Tangenten machen einen Winkel mit einander, der um so spiger wird, je weiter sich der Punkt a von dem Kreise entsernt. Dieser Winkel wird durch die Linie ac halbirt. Man kann daraus schließen, daß der Mitkelpunkt eines Kreises, welcher die beiden Schenkel eines gegebenen Winkels berühren soll, auf der Halbirungslinie dieses Winkels liegen muß. Um also einen Kreis zu ziehen, welcher die beiden Schenkel eines gegebenen Winkels x (Fig. 62) zugleich berührt, hat man nur den Winkel zu halbiren. Zeder Punkt der Halbirungslinie kann zum Mitkelpunkte eines Kreises genommen werden, welcher die verlangte Eigenschaft hat. Hat man irgend einen Punkt c der Halbirungslinie zum Mitkelpunkte gewählt, so ist das von diesem Punkte auf den einen Schenkel des Winkels gefällte Perpendikel der Radius des berlangten Kreises.

Die Perpendikel, welche man von irgend einem Punkte der Halbirungslinie auf die beiden Schenkel des gegebenen Winkels fällen kann, sind natürlich gleich, und machen einen Winkel mit einander, welcher den gegebenen Winkel zu 2 R. ergänzt. Wenn der Radius des Kreises gegeben ist, welcher die beiden Schenkel eines gegebenen Winkels berühren soll, so kann der Mittelpunkt nicht mehr willkürlich auf der Halbirungslinie genommen werden, er liegt auf dem Durchschnitt der Halbirungslinie mit einer andern geraden Linie, die man mit dem einen Schenkel des Winkels parallel gezogen hat, und beren Entfernung von diesem Schenkel dem gegebenen Radius gleich ist.

Beispiele. Einen Kreis zu ziehen, bessen Kadius 1'' ist, und welcher bie beiden Schenkel eines Winkels von  $119^{\rm o}$  berührt; einen andern Kreis zu ziehen, bessen Radius  $42^{\rm mm}$  ist, und welcher die beiden Schenkel eines Winkels von  $63^{\rm o}$  berührt.

Soll ein Kreis zugleich die beiben Seiten a und b eines Dreied's (Fig. 63) berühren, so muß sein Mittelpuntt auf der Halbirungslinie des

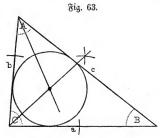

Wintels C liegen; der Mittelpunkt eines Kreises aber, der zugleich die beiden Seiten b und c berührt, liegt auf der Halbirungslinie des Wintels A. Der Durchschnittspunkt dieser beiden Halbirungslinien ist dasher der Mittelpunkt eines Kreises, der zu gleicher Zeit die drei Seiten des Dreiecks berührt.

Sein Radius ist das von dem Mittelpunkte auf eine Dreiecksseite gefüllte Perpendikel. Auf diese Weise läßt sich in jedes Dreieck ein Kreis beschreisben, welcher die drei Seiten berührt.

Da dieser Kreis die beiden Seiten a und c berührt, so muß also auch sein Mittelpunkt auf der Halbirungslinie des Winkels B liegen, woraus folgt, daß sich die Halbirungslinien der drei Winkel eines Dreiecks in einem Punkte schneiden.

Bur Uebung ziehe man in mehrere ber oben conftruirten Dreiede Kreise, welche bie brei Seiten berühren.

Der Radius r des inbeschriebenen Kreises kann eines der nöthigen Bestimmungsstücke eines Dreicks ersetzen, wie durch die Ausführung der solgenden Beispiele klar werden wird.

Man construire folgende Dreiede, für welche ift:

|      |       |      | II   | <u> </u>         | 1   |
|------|-------|------|------|------------------|-----|
| r    | a     | c    | r    | $\boldsymbol{B}$ | C   |
| 1"   | 2"    | 600  | 30mm | 600              | 700 |
| 1"   | 2"3"" | 1120 | 36mm | 400              | 600 |
| 8′′′ | 2"    | 970  | 21mm | 1100             | 300 |

| r     | h     | С    |  |
|-------|-------|------|--|
| 1"    | 2"    | 1120 |  |
| 1"1"' | 3"    | 800  |  |
| 9""   | 1"5"" | 470  |  |
|       | 1     |      |  |

Anmerkung. Bei Auflösung dieser Aufgaben wird man mit großem Bortheil von dem Sahe Gebrauch machen können, daß wenn ein Kreis die beiden Schenkel eines Wintels berührt und man von dem Mittelpunkte des Kreises Radien zu den Berührungspunkten zieht, daß alsdann der Winkel der beiden Radien  $2\,\mathrm{R.}-N$  ist, wenn man mit N die Gradzahl des gegebenen Winkels bezeichnet. Beträgt z. B. der gegebene Winkel  $60^\circ$ , so ist der Winkel dieser kadien  $180^\circ-60^\circ=120^\circ$ . [Vergleiche S. 46 unten.]

#### Sechstes Rapitel.

# Berechnung des Flächeninhalts geradliniger ebener Figuren.

33 Flächenmaasse. Den Flächeninhalt einer ebenen Figur zu bestemmen, heißt sehen, wie oft eine Fläche von bekannter Größe in derselben enthalten ift. Diese Fläche von bekannter Größe ist die Einheit des Flächenmaaßes. Man nimmt allgemein ein Quadrat, dessen

Seite der Längeneinheit gleich ist, als Einheit des Flächenmaaßes an. Da man verschiedene Längeneinheiten hat, so hat man auch verschiedene Flächeneinheiten, als: Quadratmeile, Quadratsuß, Quadratzoll, Quadratlinie, Quadratmeter u. s. w., welche nichts anderes als Quadrate sind, deren Seite eine Meile, ein Fuß, ein Zoll, eine Linie, ein Meter u. s. w. ist.

Fig. 64 ist ein Quadratzoll (1 □"), Fig. 65 ist eine Quadratlinie (1 □") altsranzösisches Maaß; Fig. 66 ist ein Quadratentimeter (1 □°m).



Richts ift nach dieser Erklärung leichter, als den Inhalt eines länglichen Rechteck zu sinden, wenn die Grundlinie und die Höhe, durch die Längeneinheit gemessen, sich gerade in ganzen Zahlen ausdrücken läßt. Es sei z. B. die Grundlinie eines länglichen Rechteck (Fig. 67) gleich 3 Centimetern, die Höhe 5 cm, so ist klar, daß man auf der Grundlinie drei Quadrate nebeneinander stellen kaun, deren jedes ein Centimeter breit und ein Centimeter hoch ist. Solcher Reihen von drei Quadrateentimetern ung man aber fünf auf einander sehen, dis man das ganze längliche Rechteck mit Quadrateentimetern ausgefüllt hat; das längliche Rechteck, Fig. 67, enthält also  $3 \times 5$  oder 15 Quadrateentimeter. Wäre die Grundlinie 4, die Höhe 9 zoll, so wäre der Inhalt  $4 \times 9 = 36$  Quadratzoll. Man sindet also den Inhalt eines länglichen Rechtecks, wenn man die Grundlinie mit der Höhe multiplicirt.

Wenden wir dies auf die Inhaltsberechnung von Quadraten an, jo finden wir, in welchem Verhältniß die verschiedenen Flächenmaaßeinheiten eines Maaßipstems stehen. Ift die Seite eines Quadrats Müller, etene Gewartie und Sterromerie.

Der Inhalt ber Quadrate nimmt also nicht in bemfelben Berhaltnisse zu, wie die Seiten, sondern im Verhältniß der zweiten Potenzen der Seitenlangen.

Dasselbe gilt auch für längliche Rechtecke. Der Inhalt eines längslichen Rechtecks, bessen Grundlinie a, dessen Höhe b ist, ist  $a \times b$ . Wäre die Grundlinie 2a, die Höhe 2b, also doppelt so groß als vorher, so wäre der Inhalt  $2a \times 2b = 4ab$ , also viermal so groß als der frühere Inhalt. Werden die Seiten eines länglichen Rechtecks smal so groß, so wird sein Inhalt 36mal so groß, als er war; werden die Seiten 10mal so groß, so wird der Inhalt das Hundertsache u. s. w.

Ist die Seite eines Quadrats 1/2'', so ist sein Inhalt 1/4  $\square''$ , d. h. vier Quadrate, deren Seite 1/2'' ist, machen einen Quadratzoll aus. Gen so: wenn die Seite eines Quadrats 1/10'' ist, so ist sein Inhalt  $1/10 \times 1/10$   $\square''$ .

Jede Seite eines Quadrateentimeters (Fig. 68) ist 10 Millimeter Fig. 68. lang, der Inhalt dieses Quadrates also  $10\times10$  oder



100 DMillimeter; ebenso fann man sich leicht überzeugen, daß ein Quadratdecimeter 100 Quadratcentimeter enthält u. s. w.

Es sind demnach auch

Durch ähnliche Beispiele müssen biese Reductionen gehörig geläusig gemacht werden. Auf ähnliche Weise vergleiche man die Flächenmaaßeinheiten, welche den Längeneinheiten des zehntheiligen Fußmaaßes entsprechen, und diese alsdann wieder mit den Flächenmaaßeinheiten des Metermaaßes.

Fig. 69.



Wie viel Quadratcentimeter hat ein badischer (schweizerischer) Quadratzoll, wie viel Quadratdecimeter enthält ein badischer Quadratfuß u. s. w.?

Bei den älteren Fußmaaßen ist die Duodecismaltheilung durchgeführt; es ist also 1 Fuß gleich 12 Jose, 1 Zoll gleich 12 Linien u. s. w. Demsnach ist auch für das Duodecimalmaaß

1 
$$\Box' = 12 \times 12 = 144 \ \Box'' = 144 \ . \ 12 = 1728 \ \Box'''$$
 1  $\Box'' = 144 \ \Box'''$ .

Fig. 69 stellt einen in 144 Quadratlinien getheilten Quadratzoll (altfranzösisches Maaß) dar.

Der Flächeninhalt länglicher Rechtecke. Wenn man 34 den Inhalt eines länglichen Rechtecks berechnen will, so muß man erst die Grundlinie und die Höhe in einer und derselben Einheit ausdrücken. Es sei z. B. die Grundlinie  $2^{dm}$   $3^{cm}$   $4^{mm}$ , die Höhe  $3^{dm}$   $7^{cm}$   $2^{mm}$ ; will man Grundlinie und Höhe ganz in Millimetern ausdrücken und dann multipliciten, so erhält man den Inhalt in Quadratmillimetern ausgedrückt. Die Grundlinie ist  $234^{mm}$ , die Höhe  $372^{mm}$ , also der Inhalt  $234 \times 372 = 87048 \, \square^{mm}$ . In Centimetern ausgedrückt, ist die Grundlinie  $23,4^{cm}$ , die Höhe  $37,2^{cm}$ , also der Inhalt  $234 \times 372 = 870,48 \, \square^{mm}$ . In Decimetern ausgedrückt, ist die Grundlinie  $2,34^{dm}$ , die Höhe  $3,72^{dm}$ , also der Inhalt  $2,34 \times 3,72 = 8,7048 \, \square^{dm}$ . Diese drei Resultate stimmen aber vollsommen überein, denn es ist  $8,7048 \, \square^{dm} = 870,48 \, \square^{cm} = 870,48 \, \square^{mm}$ .

Wie groß ist der Inhalt folgender länglichen Rechtede, deren Grund- linie mit g, und deren Höhe mit h bezeichnet ist?

|    |     | g         | h             |
|----|-----|-----------|---------------|
| 1. | 3em | ýmm       | 1cm 7mm       |
| 2. | 5dm | 2mm       | 8dm 7mm       |
| 3. | 1m  | 3dm 5,2em | 2m 5dm 3,18cm |

Wie groß ist der Inhalt dieser länglichen Rechtede in badischem Kußmaaß ausgedrückt?

Für Duodecimalmaaße ist die Reduction auf eine und dieselbe Längeneinseit etwas umständlicher, indem man, um auf die nächst höhere oder die nächst tiesere Längeneinseit zu reduciren, mit 12 multipsliciren oder dividiren nuß. Es sei z. B. für ein längliches Rechted g=3"2", h=5"9", so fann man die Längen entweder ganz in Josen oder ganz in Linien ausdrücken. Im erstern Falle erhält man  $g=3+\frac{2}{12}=3,166"$  und  $h=5+\frac{9}{12}=5,75"$ , mithin J=18,2045  $\square$ ".

Wie groß ift ber Inhalt ber folgenben länglichen Rechtede, beren Seiten in preußischem Maag ausgebrudt find?

|    | g         | h        |  |
|----|-----------|----------|--|
| 1. | 5" 7"     | 12" 3"   |  |
| 2. | 7" 5"     | 3' 6" 2" |  |
| 3. | 2' 8" 1"" | 6' 3" 4" |  |

Jedes Product zweier Größen, wie  $a \times b$ , stellt den Inhalt eines länglichen Rechtecks dar, bessen eine Seite a, dessen andere b ift. Ebenso stellt  $a^2$  den Inhalt eines aus der Seite a construirten Quadrates dar.

Wenn der Inhalt und die Höhe eines länglichen Rechtecks gegeben sind, so sindet man die Grundlinie, wenn man mit der Höhe in den Inhalt dividirt. Dabei ist noch zu bemerken, daß die Höhe durch die Längeneinheit ausgedrückt sein muß, welche der Flächeneinheit entspricht, in welcher der Inhalt ausgedrückt ist. If z. B. der Inhalt in Quadratzollen ausgedrückt, so muß auch die Höhe in Zollen ausgedrückt sein; der gefundene Quotient ist dann die in derselben Einheit ausgedrückte Grundlinie.

Ebenso findet man die Höhe, wenn man mit der Grundlinie in den Inhalt dividirt.

Wie groß ift die höhe folgender Rechtede, deren Inhalt J und deren Grundlinie g gegeben ift?

| g       | J          |  |
|---------|------------|--|
| 2cm 3mm | 9 cm 20 mm |  |
| 3cm 5mm | 5 cm 95 mm |  |
| 1,9cm   | 6□cm       |  |

Wie groß ist die Grundlinie folgender Rechtede, deren Inhalt J, und deren Höhe h in preußischem Maaß ausgedrückt ist?

| h         | J                      |  |  |
|-----------|------------------------|--|--|
| 3" 11"'   | 12 🗆 " 7 🗆 ""          |  |  |
| 1' 9"     | 3 [ ' 5 [ "            |  |  |
| 8' 7" 6"" | 32 []' 94 []" 135 []"" |  |  |

Ist die Seite eines Quadrates gleich ber Summe zweier Linien A und B, so ift sein Inhalt

$$(A+B)\times (A+B) = (A+B)^2 = A^2 + 2 \cdot A \cdot B + B^2;$$

das ganze Quadrat besteht aus dem Quadrate der Linie A, dem Quadrate der Linie B und zwei länglichen Rechteden, deren Seiten A und B sind, wie dies Fig. 70 erläutert, in welcher  $A=30^{\mathrm{mm}},\ B=7^{\mathrm{mm}}$ 

|   | gig. 70.         |                |
|---|------------------|----------------|
| В | AB               | B <sup>2</sup> |
| A | . А <sup>3</sup> | AB             |
|   | A                | B              |

œ: - 70

ist. Das Quadrat von 37 besteht in der That aus den Quadraten von 30, dem doppelten Producte von 30 und 7 und dem Quadrate von 7 (900 + 2.210 + 49).

hier muß noch ganz besonders die Uebereinstimmung der geometrischen Construction mit der Bildung der Quadrate zweitheiliger Wurzeln hervorgehoben werden.

Lehrsatz. Parallelogramme von gleicher Grundlinie und 35 Sobe baben gleichen Rlächeninbalt.

Beweis. Es seien abcd und cdgf (Fig. 71) zwei Parallesogramme, welche die gemeinschaftliche Grundlinie cd haben; daß beibe gleiche Höhe

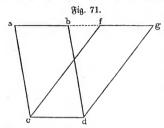

haben, erfennt man daran, daß die Seiten ab und gf, welche der Grundlinie gegenüberliegen, in einer mit cd parallelen Linie liegen. Zieht man bf, so entsteht eine vierseitige Figur acdg. Rimmt man von dieser das Dreick acf weg, so bleibt das Parallelogramm cdgf übrig; nimmt man aber von

acdg das Dreied bdg meg, so bleibt das Parallelogramm abcd übrig. Run ist aber das Dreied acf gleich dem Dreied bdg, denn

Mag man also das Dreied acf oder das Dreied bdy von acdg wegnehmen, so muß doch gleich viel übrig bleiben, folglich

$$abcd = cdgf.$$

Da nun alle Parallelogramme von gleicher Grundlinie und Höhe gleich groß sind, so haben sie auch denselben Flächeninhalt wie ein längsliches Rechted, welches dieselbe Grundlinie und Höhe hat. Man findet demnach den Inhalt eines Parallelogramms, wenn man die Grundlinie mit der Höhe multiplicirt.

Bezeichnen wir mit g die Grundlinie, mit h die Höhe und mit J den Flächeninhalt eines Parallelogramms, so ist demnach

$$J = qh$$
.

Bur Uebung berechne man den Inhalt mehrerer der oben construirten Parallelogramme.

36 Flächeninhalt der Dreiocke. Wie oben §. 24 gezeigt wurde, ist jedes Dreied die Hälfte eines Parallelogramms, welches dieselbe Grundlinie und Höhe hat. Man berechnet also den Flächeninhalt eines Dreiecks nach der Formel

$$J = \frac{gh}{2}$$
,

oder in Worten: man findet den Inhalt eines Dreiecks, wenn man die Grundlinie mit der höhe multiplicirt und das gefundene Product durch 2 dividirt, oder was dasselbe ift, wenn man die Grundlinie mit der halben höhe, oder die höhe mit der halben Grundlinie multiplicirt.

Man berechne ben Inhalt mehrerer ber oben conftruirten Dreiede.

Dividirt man mit der halben Grundlinie in den Inhalt, so erhält man die höhe des Dreiecks; dividirt man mit der halben höhe in den Inhalt, so erhält man die Grundlinie.

Flächeninhalt der Vielecke. Jedes Bieleck, es mag eine 37 Form haben, welche man will, läßt sich durch Diagonale in Dreiecke zer= legen. Berechnet man nun den Inhalt eines jeden dieser Dreiecke sür sich, jo sindet man den Inhalt des Bielecks, wenn man die Inhalte der ein= zelnen Dreiecke addirt.

Bur Uebung zeichne man mehrere ganz beliebige Bielede und beftimme ihren Inhalt.

Wenden wir dies Berfahren auf ein Paralleltrapez an: die eine

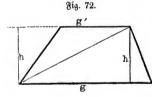

ber beiben parallelen Seiten (Fig. 72) sei g, die andere g', ihre Entsernung von einander h. Zieht man eine Diagonale, so entstehen zwei Dreiede; g ist die Grundlinie des einen, h seine Höhe; die Grundlinie des andern ist g', seine Höhe ebenfalls h. Der Inhalt des ersten Dreieds ist demnach

 $\frac{gh}{2}$ , ber Inhalt bes andern  $\frac{g'h}{2}$ , folglich ber Inhalt ber ganzen Figur  $\frac{gh}{2}+\frac{g'h}{2}=h.\frac{g+g'}{2}$ . Man findet also den Inhalt eines Paralleltrapezes, wenn man die Länge der beiden parallelen

Seiten addirt, bon diefer Summe die halfte nimmt, und bann mit der hohe multiplicirt.

Flächeninhalt regelmässiger Vielecke. Der Flächen= 38 inhalt regelmäßiger Bielecke läßt sich noch auf eine einsachere, als die eben angegebene Weise bestimmen, denn wenn man von dem Mittelpunkte Radien nach den Echunkten zieht, so wird das Bieleck in eben so viel

gleiche Dreiecke zerlegt, als es Seiten hat. Ift also nur einmal der Inhalt eines solchen Dreiecks bestimmt, so sindet man durch eine Multiplication den Inhalt des ganzen Vielecks. Es sei n die Anzahl der Seiten des Vielecks, s eine Vielecksseite, h ein vom Mittelpuntte auf die Vielecksseite gefälltes Perpenditel, so ist  $\frac{s \cdot h}{2}$  der Inhalt eines Theildreiecks und mithin  $\frac{n \cdot s \cdot h}{2}$  der Inhalt der ganzen Figur;  $n \cdot s$  ist aber der Umfang der Figur; bezeichnen wir densselben mit u, so ist also der Inhalt der Figur  $\frac{u \cdot h}{2}$ , d. h. man sindet den Inhalt eines regelmäßigen Vielecks, wenn man den Umfang mit dem aus dem Mittelpuntte auf eine Vielecksseite gefällten Perpenditel multiplicirt und das Product durch 2 dividirt; oder auch, wenn man den halben Umfang mit diesem Perpenditel, oder das halbe Perpenditel mit dem Umfange multiplicirt.

#### Siebentes Rapitel.

## Aehnlichkeit der Dreiede.

Bedingungen der Aehnlichkeit. In §. 9 ist gezeigt worden, daß es fünf Fälle giebt, in denen ein Dreied durch drei Stücke bestimmt ist, nter denen sich aber wenigstens eine Seite besinden muß. Auch kann man die Gleichheit zweier Dreiede nur dann beweisen, wenn man außer der Gleichheit der entsprechenden Winkel nachweisen kann, daß eine Seite des einen der entsprechenden Seite des andern gleich ist. Durch die drei Winkel ist ein Dreied noch nicht bestimmt, es können demnach in zwei Dreieden die entsprechenden Winkel gleich sein, ohne daß es deshalb auch die entsprechenden Seiten sind. Zwei Dreiede nun, in welchen die entsprechenden Winkel gleich, aber die entsprechenden Seiten nicht gleich sind, sind einander ähnlich. Um also die Achnlichkeit zweier Dreiede nachzuweisen, hat man nur die Gleichheit der entsprechenden Winkel zu zeigen. Die beiden Dreiede Fig. 73 und Fig. 74 sind ähnlich, weil jeder Winkel des einen dem gleich bezeichneten Winkel des andern Dreieds gleich ist.

Befanntlich ift der britte Winkel eines Dreied's durch die Größe der beiden anderen bestimmt, indem die drei Winkel zusammengenommen zwei

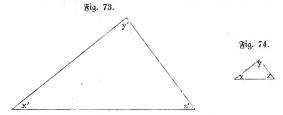

Rechte betragen müssen. Kann man also nur nachweisen, daß zwei Winkel eines Oreiecks den beiden entsprechenden Winkeln eines andern gleich sind, so reicht dies schon hin, die Achnlichkeit der beiden Dreiecke zu beweisen, denn alsdann ist auch der dritte Winkel in beiden gleich. Hätte man z. B. zwei Oreiecke, deren jedes einen Winkel von 50° und einen von 100° enthält, so sind sie ähnlich, denn in diesem Falle sind alle Winkel des einen den entsprechenden Winkeln des andern gleich; der dritte Winkel muß in jedem der beiden Oreiecke 30° sein.

Bur Uebung construire man folgende sechs Dreiede, und bestimme alsbann, welche berselben einander abnlich find.

| a            | В           | $\boldsymbol{c}$ | a            | В    | c          |
|--------------|-------------|------------------|--------------|------|------------|
| 3"<br>2" 7"" | 90°<br>115° | 40°<br>40°       | 72mm<br>24mm | 60°  | 50°<br>50° |
| 1"           | 900         | 400              | 21mm         | 1150 | 400        |

Proportionalität der Seiten. Wenn bas Dreied, dessein Seiten 40 mit  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{c}$ , Fig. 75 (a. f. S.), bezeichnet sind, dem Dreied, Fig. 76, dessein Seiten  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  und  $\mathfrak{c}$  sind, ähnlich ist; wenn ferner die Seite  $\mathfrak{a}$  der fünste Theil der Seite  $\mathfrak{a}$  ist, so muß auch  $\mathfrak{b}={}^{1}/_{5}\,b$  und  $\mathfrak{c}={}^{1}/_{5}\,c$  sein. Um diese Behauptung zu beweisen, trage man die Seite  $\mathfrak{a}$  sünstand auf  $\mathfrak{a}$  auf, so die  $\mathfrak{d} e=ef=fg=gh=hi=a$ , was jedenfalls möglich ist, da der Voraussehung nach  $\mathfrak{a}={}^{1}/_{5}\,a$  sein soll. Durch jeden der Puntte  $\mathfrak{e}$ ,  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{g}$  und  $\mathfrak{h}$  ziese man eine Linie parallel mit  $\mathfrak{c}$ . Diese vier Linien schneiden die Linie  $\mathfrak{b}$  in den Puntten  $\mathfrak{k}$ ,  $\mathfrak{l}$ ,  $\mathfrak{n}$  und  $\mathfrak{p}$ . Zieht man nun

ferner burch die Puntte k, l, n und p die Linien km, lo, nq und pr mit a parallel, so entstehen die Dreiecke dke, klm, lno, npq und psr,

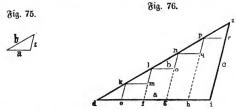

welche sowohl unter sich, als auch bem Dreied Fig. 75 gleich sind (warum? wird ber Lefer wohl ohne Schwierigkeit nachweisen können).

Aus der Gleichheit dieser Dreiecke folgt aber nun, daß dk=kl=ln=np=ps, daß also wirklich  $\mathfrak{h}=\sqrt{l}_s b$ . Ferner folgt aus der Gleichheit dieser Dreiecke, daß ke=lm=no=pq=sr=c ist. Da nun serner auch mf=ke=c, so ist lf=2c, folglich ist auch og=2c und ng=3c, und so weiter schließend, ergiedt sich endlich auch, daß si oder c=5c, wie oben behauptet wurde.

Wäre  $\mathfrak{a}^{-1}/_{\mathfrak{a}}$ ,  $^{1}/_{\mathfrak{a}}$ ,  $^{1}/_{\mathfrak{a}}$ ,  $^{1}/_{\mathfrak{a}}$  won a gewesen, so würde auch  $\mathfrak{b}^{-1}/_{\mathfrak{a}}$ ,  $^{1}/_{\mathfrak{a}}$ ,  $^{1}/_{\mathfrak{a}}$ ,  $^{1}/_{\mathfrak{a}}$  won b, und c der 3te, 4te, 6te ... nte Theil von c gewesen sein, was sid ganz auf die eben durchgeführte Art beweisen läßt.

Diefer Sat läßt sich in Worten ganz allgemein so ausdruden: Benn zwei Dreiede einander ähnlich sind, und die eine Seite bes kleinern irgend ein aliquoter Theil ber entsprechenden Seite des größern Dreieds ift, so betragen auch die anderen Seiten des kleinern Dreieds den eben so vielsten Theil ber entsprechenden Seiten bes großen.

Die beiden Dreiecke lmn (Fig. 78) und opq (Fig. 79) seien Fig. 78. Fig. 79.



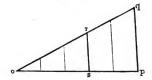

ähnlich. Wenn sich nun die Grundlinie lm zu op verhält wie 3:5, so ist auch

ln: oq = 3:5

und

mn: pq = 3:5.

Um dies zu beweisen, theile man die Grundlinie op in fünf gleiche Theile, so ist  $os=\sqrt[3]{s}op$ , also so=lm. Durch jeden der Theile puntte auf op ziehe man eine Linie parallel mit pq; diese Linien theilen oq in fünf gleiche Theile, und da or drei dieser Theile beträgt, so vershält sich or:oq=3:5. Ebenso leicht ist auch zu zeigen, daß rs:pq=3:5, indem, wie aus den vorigen Nummern folgt, rs dreimal und pq fünsmal so groß ist, als die Linie, welche durch den nach o zuerst folgenden Theilpuntt der Grundlinie mit pq parallel gezogen ist. Alse Seiten des Dreiecks opq wie 3:5; da aber, wie leicht zu deweisen Seiten des Dreiecks opq wie 3:5; da aber, wie leicht zu deweisen ist, das Dreieck  $lmn = \triangle ors$ , so stehen also auch alse Seiten des Dreiecks lmn zu den entsprechenden des Dreiecks opq in dem Berhältniß von 3:5.

Man construire zwei ähnliche Dreiede, beren Grundlinien sich berhalten wie 4: 7, und beweise auf die eben durchgeführte Weise, daß auch die anderen einander entsprechenden Seiten beider Dreiede in demselben Berhältniß stehen.

Auf die angeführte Art läßt sich immer beweisen, daß wenn zwei Dreicke ähnlich sind, alle Seiten des einen in demselben Berhältnisse zu den entsprechenden Seiten des andern stehen. Bezeichnen wir mit a, b und c die drei Seiten des einen, mit a, b und c die drei Seiten des einen, mit a, b und c die drei Seiten des einen, mit a, b und c die drei Seiten des einen, mit a, b und c die drei Seiten des andern, und zwar so, daß gleiche Buchstaben entsprechenden Seiten angehören, so ist demnach

$$a:\mathfrak{a}=\mathfrak{c}:\mathfrak{c}$$
 . . . . . . . . . . . (2)

Aus der Lehre von den Proportionen ist bekannt, daß man die mittleren Glieder einer geometrischen Proportion mit einander vertauschen kann, ohne daß dadurch die Richtigkeit der Proportion gestört wird. Aus den beiden Proportionen 1 und 2 zieht man durch diese Bertauschung

 $a:b=\mathfrak{a}:\mathfrak{b}$ 

 $a:c=\mathfrak{a}:\mathfrak{c}.$ 

Wenn also zwei Dreiede ahnlich sind, so fteben je zwei Seiten bes

einen unter einander in demfelben Berhältniß, in welchem die den beiden entsprechenden Seiten des andern zu einander stehen.

So zieht man aus der Aehnlichteit der Dreiede Fig. 78 und Fig. 79 zunächst die Broportionen

> lm : op = ln : oq lm : op = mn : pqln : oq = mn : pq

und durch die Bertauschung der mittleren Blieder

lm : ln = op : oq lm : mn = op : pqln : mn = oq : pq.

41 Aufgabe. Gine gegebene gerade Linie in beliebig viele gleiche Theile zu theilen.

Auflösung. Die Linie ab (Fig. 77) sei in sieben gleiche Theile Big. 77.



7) sei in sieben gleiche Theile zu theilen. Man ziehe durch den einen Endpunkt a der gegebenen Linie eine Linie ac in beliebiger Richtung und von unbestimmter Länge, trage alsdann von a an siebenmal eine beliebige Länge ad auf, so daß ad = de = ef = fg u. s. w. Zieht man nun von k nach b

und mit kb parallel Linien durch die Puntte d, e, f, g, h und i, so theilen diese die Linie ab in sieben gleiche Theile. Der Beweiß ergiebt sich leicht auß dem vorigen Paragraphen.

Der tausendtheilige Maassstad. Auf die in den letzten Paragraphen besprochenen Säße gründet sich die Construction des sogenannten tausendtheiligen Maaßstabes, welcher gestattet, Längen dis auf Unterabtheilungen (etwa 1/10 Linien) genau zu messen, welche zu klein sind, als daß man sie unmittelbar auf eine gerade Linie auftragen könnte. Fig 80 stellt ein Stüd eines solchen Maaßstabes (badische Jose und Linien) dar. Der Maaßstab besteht nicht aus einer einzigen getheilten Linie, sondern er wird durch 11 um 1 Linie von einander abstehende Horizontallinien gebildet. Die ganzen Zolle sind von der oben und unten mit 0 bezeichneten Verticallinie nach rechts gezählt (und zwar enthält unsere Figur

deren nur noch zwei, während in der Regel der Maaßstab von 0 an noch 10 Zoll mißt), die Linien ("") aber nach der Linken. Der letzte Zoll von 0 an links ist nämlich auf der obersten und auf der untersten Ho-



rizontallinie in 10 gleiche Theile getheilt, alsdann aber ist von dem Theilpunkte 1 auf der obersten horizontalen eine schräge Linie nach O auf der untersten gezogen und mit dieser parallel dann weiter

Fig. 81.

u. s. w. Auf diese Beise entstehen auf beiden Seiten des in Linien getheilten Zolles kleine spitze Dreiede von 1" Höhe und 1" Basis, von denen das rechter Hand Fig. 81 für sich allein gezeichnet ist. Dieses Dreied wird nun von den horizontalen Linien durchschnitten, von denen wir die allerunterste mit 0, die nächste mit 1, die folgende mit 2 u. s. w., die oberste

enblich nut 0 bezeichnen wollen. Diejenige Länge dieser Horizontalen, welche zwischen die verticale 00 in Fig. 80 oder bc Fig. 81 einerseits und die nächste schräge (ac in Fig. 81) andererseits fällt, ist nun

für die Horizontallinie 1 gleich 0,1'''

" " 2 " 0,2'''

" " 3 " 0,3'''

4 " 04'''

u. j. w.; man kann also auf diesem Maaßstab bis auf  $^{1}/_{10}$  Linie genau messen, nur muß man die Messung auf der entsprechenden Horizontallinie vornehmen und zwar auf der Horizontallinie 1, 2, 3 ... 9, wenn  $^{1}/_{10}$ ,  $^{2}/_{10}$ ,  $^{3}/_{10}$  ...  $^{9}/_{10}$  Linie abzumessen ist.

Es sei 3. B. die Länge 1" 4,7" abzumessen, so hat man in Fig. 80 auf der Horizontallinie 7 die Länge zu nehmen zwischen der oben mit 1 bezeichneten Berticallinie und der unten mit 4 bezeichneten schrägen. Die Endpunkte dieser Länge sind in unserer Figur mit × bezeichnet. Der Abstand der beiden in unserer Figur mit • bezeichneten Punkte ist 2" 5,4". Die Länge 1" 8,1" ist auf der Horizontallinie 1 in der Weise abzugreisen, wie es durch die kleinen Querstriche / bezeichnet ist.

Bur Uebung greife man mit dem Zirkel auf obigem Maafftab ab:

0,7''' 1" 3,9''' 5,3''' 1" 9,2''' 8,8''' 2" 1.6'''

Der Nonius. Eine andere Borrichtung, welche dazu dient, Längen bis auf kleine Unterabtheilungen genau zu messen, ist der Nonius (nach seinem Ersinder so genannt), dessen Wesen darin besteht, daß längs der Haupttheilung ein kleineres getheiltes Plättchen, der Nonius, verschiedbar ist, dessen Theilung zu der Haupttheilung in solcher Beziehung steht, daß die Länge von naheilen der Haupttheilung auf dem verschiedbaren Täselchen in n+1 oder n-1 Theile getheilt ist.

Wir wollen dies an einem speciellen Beispiel erläutern. In Fig. 82 sei AB die in Pariser Linien getheilte Haupttheilung; CD ist der No=Kia. 82.



nius, welcher hier gerade jo gestellt ist, daß der Theilstrich O des Nonius mit dem Theilstrich 12 der Haupttheilung, der Apeilstrich 10 des Nonius aber mit dem Theilstrich 21 der Haupttheilung zusammenfällt. Man übersieht dei dieser Stellung leicht, daß die Länge von 9" der Haupttheilung auf dem Nonius in 10 gleiche Theile getheilt ist, es sind also

10 Noniustheile . = 9'''
1 Noniustheil . = 9/10'''

1 Roniustheil ift also um 1/10 Linie kleiner als 1".

Wenn also irgend ein Theilstrich des Nonius mit einem Theilstrich der Haupttheilung zusammenfällt, so wird von diesem an gerechnet der 1ste, 2te, 3te u. s. w. Theilstrich bes Nonius vom 1sten, 2ten, 3ten u. s. w. Theilstrich der Haupttheilung um  $^{1}/_{10}$ ,  $^{2}/_{10}$ ,  $^{3}/_{10}$  u. s. Linie abstehen. So ist 3. B. in Kig. 82 der Abstand des

|              |   |     | - 0    |     |             |    |     |               |   |        |
|--------------|---|-----|--------|-----|-------------|----|-----|---------------|---|--------|
| Theilstrichs | 1 | des | Nonius | bom | Theilstrich | 13 | der | Haupttheilung |   | 0,1"   |
| "            | 2 | ,,  | ,,     | ,,  | "           | 14 | ,,  | . "           | = | 0,2''' |
| "            | 3 | "   | "      | ,,  | "           | 15 | ,,  | "             | = | 0,3"   |
| ,,           | 4 | "   | ,,     | "   | "           | 16 | "   | 2 n           | = | 0,4""  |
| "            | 5 | "   | "      | "   | "           | 17 | "   | "             | = | 0,5"   |
| "            | 6 | ,,  | "      | "   | "           | 18 | "   | ,,            | = | 0,6"   |
|              |   |     |        |     | 11 5 m      |    |     |               |   |        |

Wird nun der Nonius längs der Haupttheilung verschoben, so kann man für jede Stellung des Nonius bis auf 1/10. Linie genau angeben, wie weit die durch den Nullpunkt des Nonius bezeichnete Stelle vom Nullpunkte der Haupttheilung absteht.

In Fig. 83 z. B. steht der Nullpunkt des Nonius zwischen den Theilstrichen 10 und 11 der Haupttheilung. Geht man aber vom Null-



puntte des Nonius nach der Rechten, so sindet man, daß der Theilstrich 6 des Nonius mit einem Theilstrich (und zwar dem Theilstrich 16) der Haupttheilung zusammenfällt. Es ist also der Abstand des

| Theilstrichs | 5        | des | Nonius | bom | Theilstrich | 15 | ber | Haupttheilung | = | 0,1"  |
|--------------|----------|-----|--------|-----|-------------|----|-----|---------------|---|-------|
| "            | 4        | ,,  | ,,     | ,,  | "           | 14 | ,,  | "             | = | 0,2"  |
| ,,           | 3        | ,,  | ,,     | "   | "           | 13 | "   | "             | = | 0,3"  |
| "            | <b>2</b> | ,,  | "      | ,,  | "           | 12 | ,,  | ,,            | = | 0,4"" |
| "            | 1        | ,,  | ,,     | ,,  | #           | 11 | ,,  | "             | = | 0,5"  |
| ,,           | 0        | ,,  | . ,,   | ,,  | ,,          | 10 | ,,  | ,,            | = | 0,6"  |

Die in Fig. 83 durch den Nullpunkt des Nonius bezeichnete Stelle ift also 10,6" vom Rullpunkte der Haupttheilung entfernt.

Bei der Stellung, welche der Nonius in Fig. 84 (a. f. S.) gerade einnimmt, ist der Abstand vom Rullpunkte der Haupttheilung bis zum Rullpunkte des Ronius gleich 9,3 Linien. Wie groß ist der Abstand der beiben Rullpuntte bei der in Fig. 85 verzeichneten Stelle des Ronius?

Fig. 84.



Fig. 85.



Um beim Unterricht die Ablesung des Nonius einzuüben, ist ein in großem Maaßstade ausgeführtes Modell einer solchen Vorrichtung zu empschlen, bei welchem etwa die Haupttheilung in Zollen ausgeführt und auf dem

Fig. 86.







Nonius die Länge von 9 Jollen in 10 gleiche Theile getheilt ist, so daß man Zehntel-Zoll damit ablesen kann. Sig. 86 stellt ein solches in Holz ausgeführtes Modell in 1/10 der natürlichen Größe dar. Der Nonius ist auf einem Schieber aufgetragen, welcher längs der Schiene hin und her geschoben werden kann, auf welcher die Haupttheilung angebracht ist. Schieber und Schiene bängen mittelst eines in einem Schliß der Schiene versichiebdaren Stistes zusammen, und es kann der Schieber mittelst der Schraubenmutter n an jeder beliebigen Stelle der Haupttheilung sessgesellt werden. Die Art und Weise, wie beibe Theile zusammenhängen, ist aus Kig. 87 ersichtlich.

Der Nonius wird bei Kreistheilungen noch häusiger angewandt als bei Längentheilungen. Rehmen wir an, auf der Haupttheilung sei der Grad noch in drei Theile getheilt, so ist der Bogen zwischen je zwei Theilstrichen der Haupttheilung gleich  $^{1}/_{3}$  Grad = 20 Minuten. Wenn nun der Bogen von 19 Theilstrichen der Haupttheilung auf dem Ronius in 20 gleiche Theile getheilt ist, so ist eine Roniusabtheilung  $^{19}/_{20}$  des Abstandes zweier aufeinander folgender Theilstriche der Haupttheilung, wenn also ein Theilstrich des Ronius mit einem Theilstrich der Haupttheilung zusammen trifft, so ist der nächste Strich des Ronius um  $^{1}/_{20}$  von  $^{1}/_{3}$  Grad, also um  $^{1}$  vom nächsten Strich der Haupttheilung entsernt; man kann also bei dieser Einrichtung mit Hülse des Ronius bis auf  $^{1}$  Minute genau abstesen. Das Berhältniß zwischen Ronius und Haupttheilung ist für versschiedene Instrumente nicht dasselbe.

Das Theodolit. In dem Folgenden wird vielsach von der Mess 44 sung des Winkels die Rede sein, welchen zwei Visitinien mit einander machen. Unter den verschiedenen zu diesem Zwecke dienenden Instrumenska. 88.



Muller, ebene Beometrie und Stercometric.

ten ist jedenfalls das Theodolit das vollkommenste. Fig. 88 stellt ein Theodolit von möglichster Einfachheit in perspectivischer Ansicht, Fig. 89 (a. f. S.) stellt es in größerm Maaßstade im Aufriß, und zwar zum Theil im Durchschnitt dar.

Das Theodolit besteht im Wesentlichen aus zwei getheilten Kreisen, von denen der eine vertical, der andere horizontal ist. Der Berticalkreis
A ist sammt dem Fernrohr F an
einer horizontalen Axe besessigt, und
beide sind um diese Axe drehbar, so
daß die gegenseitige Stellung des
getheilten Berticalkreises und des Fernrohrs stets ungeändert bleibt.

Dieser getheilte Kreis A wird ber Höhenkreis genannt, weil er dazu dient, Höhenwinkel zu messen. Bu beiden Seiten des drehbaren Höhenkreises sind feste Nonien f und g angebracht. Wenn das Instrument gehörig ausgestellt und justirt ist, sollen die Nullpunkte der Nonien f und g auf die Punkte O und 180 der Theilung des Höhenkreises zeigen, sobald die Axe des Fernsrohrs vollkommen wagerecht steht; dreht man dann das Fernrohr



aus seiner horizontalen Richtung heraus, um es auf einen höher ober tiefer gelegenen Punft zu richten, so fann man die Größe dieser Dreshung, also auch den Winkel, welchen nun die Bistilinie des Fernrohrs mit der horizontalen macht, an den Nonien ablesen.

Das Gestell, welches die horizontale Umdrehungsage des Fernrohrs trägt, ist auf einer horizontalen, um den verticalen Zapsen X drehbaren

Scheibe C befestigt, welche der Horizontaltreis, der Alhidadentreis oder die Alhidade genannt wird. Dieser Kreis dreht sich genau passend innerhalb eines mit dem Fußgestell des ganzen Apparates sest werbundenen, ringsum mit einer Gradtheilung versehenen kreisförmigen Ringes D, welcher der Limbus genannt wird. Die Alhidade trägt an ihrem äußern Rande zwei Nonien K, welche sich bei der Drehung der Alhidade längs der Theilung des Limbus hin bewegen, wie man deutlicher in Fig. 90 sieht, welche die Alhidade und den Limbus von oben gesehen



darstellt, jedoch mit Weglassung der Stellschraube r, mittelst deren man die Alhibade an den Limbus anklemmen, und der Mikrometerschraube t, mittelst deren man eine seinere Verschiebung der Alhidade bewerkstelligen kann.

Um den Limbus und die Alhidade gehörig was gerecht zu stellen, was man an einer in der Mitte der Alhidade ans

gebrachten Dosenlibelle erkennen kann, dienen drei Fußschrauben (von denen in Fig. 88 und 89 nur zwei sichtbar sind), welche das ganze Instrument tragen.

Bemerken wir noch, daß die Theodolitfernröhre stets astronomische Fernröhre sind (siehe Grundriß der Physit, 7. Austage, S. 301), daß sie also alse Gegenstände vertehrt zeigen, und daß sie mit einem Fadenstreuze versehen sind. An der Stelle nämlich, an welcher das Bild des Objectivs zu Stande kommt, ist eine Blendung angebracht, über deren



Deffining zwei sehr feine Faben (in der Regel Spinnenfaben) unter rechtem Wintel sich treuzend ausgespannt sind (Fig. 91). Will man einen bestimmten Gegenstand, etwa eine Thurmspize, einvisiren, so richtet man

das Ferurohr so, daß das Bild des zu beobachtenden Gegenstandes genau in den Durchschnittspunkt der Fäden fällt. Man sieht, daß auf diese Weise die Bisirlinie des Ferurohrs vollkommen genau bestimmt ist. Mit Hülfe des Alhibadenkreises und seines Limbus wird der Winkel gemessen, welchen die Horizontalprojectionen zweier besiebigen Visirlinien mit einander machen. Will man z. V. den Winkel messen, welchen die Horizontalprojectionen der vom Beobachtungsorte nach einem Gegenstande R gerichteten Visirlinie macht mit der Horizontalprojection der nach L gerichteten Visirlinie, so richtet man das Fernrohr zunächst auf den Gegenstand R und liest den Nonius des Horizontalkreises ab; sodann richtet man das Fernrohr nach L und liest den Nonius abermals ab. Die Visserenz der beiden Ablesungen ist alsdann der gesuchte Winkel.

45 Aehnliche Vielecke. Zwei Bielecke abcde und ABCDE (Fig. 92 und Fig. 93) sind ähnlich, wenn alle Dreiecke ähnlich sind, in



welche sie durch entsprechend liegende Diagonalen getheilt werden. Sollen die Fünsede in Fig. 92 und 93 ähnlich sein, so muß das Dreied abc dem Dreied ABC, serner acd dem Dreied ACD, und endsich ade dem Dreied ADE ähnlich sein. In diesem Falle aber hat man

ac : AC = dc : DC ac : AC = cb : CBac : AC = ab : AB

woraus folgt

dc:DC=cb:CB=ab:AB

ebenso läßt sich auch zeigen, daß die Seiten de und ea zu den Seiten DE und EA in demselben Berhältnisse stehen.

Wenn also zwei Bielede einander ähnlich sind, so sind die entsprechenden Seiten proportional, d. h. alle Seiten des einen Bieleds stehen in gleichem Verhältniß zu den entsprechenden Seiten des andern. Ift z. B. eine Seite des kleinern 1/9 der entsprechenden Seiten im großen, so stehen alle Seiten des kleinen zu den entsprechenden Seiten des großen in dem Verhältniß von 1:9. Steht eine Seite des kleinen

zu ber entsprechenden im großen in dem Verhältniß von 2:7, so sind alle Seiten des kleinen  $^2/_7$  der entsprechenden Seiten des andern Vielecks. Daraus folgt nun auch, daß je zwei Seiten des kleinen unter sich in demselben Verhältniß stehen, wie die beiden entsprechenden Seiten des großen Vielecks.

Berechnung der Dreiecksseiten. Die Proportionalität der 46 Seiten ähnlicher Dreiecke liefert ein Mittel, zwei Seiten eines Dreiecks zu berechnen, wenn man nur eine Seite desselben und die drei Seiten eines ähnlichen kennt. Es sei z. B. in einem Dreieck die eine Seite  $a=1000^{\rm m}$ , die Seiten b und c unbekannt. Die Seiten eines andern Dreieck, welches diesem ähnlich ist, seien mit a, b und c bezeichnet, und zwar so, daß die entsprechenden Seiten beider Dreiecke mit gleichen Buchstaben bezeichnet sind. Es sei nun  $a=4^{\rm cm}$ ,  $b=7^{\rm cm}$ ,  $c=5^{\rm cm}$ , so hat man die Proportionen

$$a:b=\mathfrak{a}:\mathfrak{b}$$

oder, wenn' man für a, b und a ihre Werthe fest,

$$4:7=1000:\mathfrak{b},$$

woraus fich ergiebt

$$\mathfrak{b} = \frac{7000}{4} = 1750.$$

Cbenjo hat man die Proportion

$$a:c=\mathfrak{a}:\mathfrak{c},$$

also

$$4:5=1000:c$$

woraus fich ergiebt

$$c = \frac{5000}{4} = 1250'.$$

Kennt man demnach in einem Dreiede nur eine Seite und zwei Winkel, so kann man die Länge der beiden anderen Seiten durch Rechnung finden, ohne sie direct zu messen; denn da man zwei Winkel des Dreieds kennt, so kann man ein ähnliches auf dem Papiere construiren, die Seiten desselben messen, und dann auf die eben angegebene Weise die nöthigen Proportionen ansehen.

Bur Uebung mögen einige Beispiele bienen. Wie groß find in folgenden fechs Dreieden bie Seiten b und c?

| a     | $\boldsymbol{\mathit{B}}$ | c    | α     | В    | c   |
|-------|---------------------------|------|-------|------|-----|
| 4524' | 600                       | 300  | 748m  | 53°  | 680 |
| 548'  | 1150                      | 420  | 93m   | 1220 | 310 |
| 2429' | 250                       | 1240 | 6728m | 210  | 820 |

a bezeichnet hier, wie früher, die Grundlinie eines Treieds, während mit B und C die Winkel zur rechten und linken derfelben bezeichnet sind.

In der oben angegebenen Weise bedient man sich der Achnlichkeit der Dreiede, um Längen zu berechnen, deren directe Messung unmöglich ist, wie dies noch durch die solgenden Ausgaben näher erläutert werden soll.

Aufgabe. Die Sohe eines Thurmes, eines Baumes u. f. w. zu bestimmen, ohne ben Gipfel zu ersteigen.

Auflösung. Wir nehmen an, daß der Gegenstand, deffen Sobe bestimmt werden foll, auf einer wagerechten Gbene stehe, und daß man



Fig. 95.

die Entfernung irgend eines Punftes A (Fig. 94) in der horizontalen Sbene von dem Punfte B bestimmen könne, der seufrecht unter dem Gipfel S liegt. Diese Entfernung AB sei z. B. 500'. Run

stelle man sich in A auf, und messe den Winkel, den die durch das Auge des Beobachters nach dem Gipfel des Baumes gehende gerade Linie OS mit der durch das Auge gelegten horizontalen Linie OC macht; dieser Winkel sei  $15^{\circ}$  (wie solche Winkelmessungen auszuführen sind, ist im Paragraph 44 erläutert worden). Nun kann man leicht auf dem Papiere ein Treied ocs, Fig. 95, construiren, welches dem Dreied ocs

ähnlich ist. Die Grundlinie oc dieses Dreiecks ist volltommen willtürlich, man mache sie 3. B. 3". Bei c setze man einen rechten Wintel an, bei o einen Wintel von  $15^{\circ}$ , so wird das Dreieck ocs dem Dreieck OCS ähnlich sein, wir haben also die Proportion

$$oc: cs = OC: CS$$
.

Da man die Länge cs auf dem Papiere messen kann, so ist in dieser Proportion nur noch Cs unbekannt, und kann also leicht berechnet werden. Zu Cs hat man dann noch die Höhe Ao hinzuzufügen, um die Höhe des Baumes zu erhalten. Man führe die hier augedeutete Zeichnung und Rechnung aus.

Diese Aufgabe läßt sich auch ohne Wintelmessung durch die Messung der Länge des Schattens lösen. Gesetzt den Fall, der Schatten des Baumes sei 132' lang; ein Stab von 4' Höhe werse gleichzeitig einen Schatten von 7', so tann man die Höhe des Baumes berechnen, weil sich der Stabschatten zum Baumschatten verhält, wie die Stabhöhe zur Baumshöhe, also

#### 7:132=4:x.

Mufgabe. Die Sohe eines Berges zu berechnen.

Auflöfung. Diese Aufgabe läßt sich nicht wie die vorige auflösen, weil man nicht bis zu dem Puntte C (Fig. 96) der horizontalen Ebene



messen tann, der vertical unter dem Gipselpunkt D des Berges liegt. Um die Aufgabe zu lösen, messe man eine Linie AB (Başis), welche in der horizontalen Sdene liegt, auf welcher sich der Berg erhebt, und welche mit D in einer Verticalebene liegt, so also, daß die Verlängerung von AB durch die Horizontalprojection des Gipselpunktes D geht, welche wir mit C bezeichnen wollen. Darauf messe man die Winkel, welche die Visirlinien AD und BD mit der horizontalen AC machen. Nachdem

biese Wintel gemessen sind, ist es leicht, auf dem Papiere ein Dreied zu construiren, welches dem Dreieck ABD ähnlich ist; ist dies geschehen, so verlängere man die Grundlinie und fälle vom Gipfel des Dreiecks auf diese Verlängerung ein Perpenditel, so entspricht dieses der Höhe des Berges. Da man nun alle Linien auf dem Papiere messen kann, so ist es seicht, die Höhe durch Proportionen zu berechnen. Gesetzt den Fall, man habe gesunden AB = 3000',  $\angle DBC = 18^{\circ}$ ,  $\angle DAC = 10^{\circ}$ , wie hoch ist der Verg?

Aufgabe. Die Entfernung zweier Orte A und C (Fig. 97) zu bestimmen, die man wegen eines zwischen beiden gelegenen hindernisses



(welches jedoch nicht hindert, von  $m{A}$  nach  $m{C}$  zu visiren) nicht unmittelbar messen kann.

Auflösung. Wan messe die Basis AB, von deren anderm Endpuntte B man auch nach C visiren tann; messe alsdann die Winkel CAB und CBA, construire darauf auf dem Papiere ein Dreied, welsches dem Dreied ABC ähnlich ist. Da man alle Seiten dieses kleinen Dreieds messen tann, so ist es nun leicht, mittelst Proportionen sowohl die Länge CA, als auch CB zu derechnen. AB sei 500',  $\angle CAB$   $80^\circ$ , CBA  $\angle 50^\circ$ , wie groß ist CA und CB?

Aufgabe. Die Entfernung zweier Puntte A und B (Fig. 98) zu bestimmen, wenn man weder zu dem einen noch zu dem andern hingeben kann.

Auflösung. Man messe eine Basis CD, von deren Endpunkten aus man nach A und B visiren kann. Man messe alsdann die Winkel CDA, CDB, ACD und BCD, und construire nach diesen Winkeln eine Figur, welche der Figur BDCA ähnlich ist. Hat man die nö-

thigen Linien dieser construirten Figur gemessen, so kann man leicht  ${\it BA}$  berechnen.

Bei Vermessung größerer Länderstreden benkt man sich eine Reihe ausgezeichneter Punkte durch Visirlinien verbunden und so das ganze Land

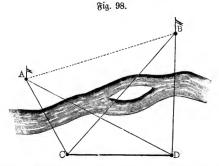

mit einem Dreieksneh bebeckt. Wenn man nun von diesem ganzen Dreieksneh nur eine einzige Linie (die Basis), außerdem aber die sämmtlichen Winkel der einzelnen Dreieke gemessen hat, so kann man eine dem großen Dreieksnehe ähnliche Figur auf dem Papiere entwerfen, in welcher man dann leicht alle Seiten messen und mit Hülfe derselben alsdann die entsprechenden Längen des großen Dreieksnehes berechnen kann.

So ist z. B. Fig. 99 (a. S. 75) das Bild eines von Maupertuis in Lappland gemessenn Dreiecksnetzes. Die Basis bB wurde auf dem Eise eines Flusses gemessen und gleich 7407 Toisen gefunden. An diese Basis lehnt sich nun eine Reihe von Dreiecken an, in welchen sämmtliche Wintel (hier absichtlich nur auf Minuten genau angegeben), aber keine Seite mehr gemessen wurde. Man fand

| m Dreiect | den Winkel                         |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BbA       | bei B gleich 9°30<br>"b " 77°32    |  |  |  |  |  |  |
| ABC       | bei B gleich 102°42 " A " 22°37    |  |  |  |  |  |  |
| AHC       | bei A gleich 112°21<br>" C " 30°57 |  |  |  |  |  |  |
| AHP       | bei H gleich 94°54<br>" A " 53°46  |  |  |  |  |  |  |
| PHN       | bei $P$ gleich $37^{\circ}22$      |  |  |  |  |  |  |
| PNO       | bei $P$ gleich $87^{\circ}52$      |  |  |  |  |  |  |
| HCK       | bei C gleich 100°10<br>" H " 36° 5 |  |  |  |  |  |  |
| CKT       | bei C gleich 370 9<br>" K " 118028 |  |  |  |  |  |  |

NB. A fehlt in der Figur; der aufmerksame Lefer wird aber leicht finden, wo es hingehört.

Diese Data reichen hin, um eine dem wirklichen Dreiedsnese ähnliche Figur zu zeichnen, in welcher man alle Längen messen und dann die entsprechenden Entsernungen des großen Dreiedsneses berechnen kann.

Der nördlichste Puntt O dieses Dreiecksnehes, Kittis, und der südlichste T, die Thurmspike von Tornea, liegen nicht auf demselben Me-

ridian. Gine in O angestellte Messung ergab, daß die Visirlinie OP einen Winkel von  $28^{\circ}52'$  mit dem Meridian von Kittis macht, den man nach dieser Angabe auf der verkleinerten Zeichnung des Dreiecksnetzes seicht diehen, und auf ihn das Perpendikel TM fällen kann.

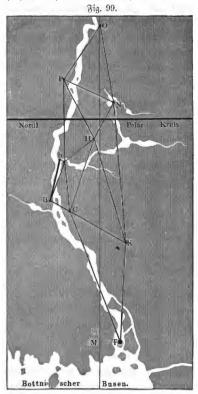

Führt man die Zeichnung in etwas großem Maaßstabe aus, indem man etwa bB gleich 3 oder 4 Centimetern macht (beim Auftragen der Winkel mit dem Transporteur kann man natürlich die einzelnen Minuten nicht genau, sondern nur nach ohngefährer Schätzung auftragen), so wird man für die Länge OM ohngefähr den Werth von 54940 Toisen sinden.

46a Die Gradmessungen und die Bestimmung des Meters.

Die letzte Aufgabe des vorigen Paragraphen hat vorzugsweise den Zweck, die Methode der Gradmessungen und die darauf sich stügende Bestimmung des Meters verständlich zu machen. Da man in der Zeichnung die Wintel nicht einmal auf Minuten genau auftragen kann, während doch die Wintelmessungen bis auf Bruchtheile von Secunden genau ausgeführt sein müssen, so ist klar, daß die Bestimmung der Länge OM durch Zeichnung nicht einmal mit annähernd brauchbarer Genauigkeit bestimmt werden kann, daß eine trigonometrische Berechnung der Seiten des Dreiecksnehes und der Länge QM erforderlich ist. Auf diesem Wege ergab sich

OM = 54 942 Toifen.

Rachbem nun die Länge des Meridianbogens OM ermittelt war, blieb noch die Differenz der geographischen Breite von Kittis und Tornea zu bestimmen. Zu diesem Zwecke wurde zuerst auf Kittis und nachher zu Tornea die Zenithdistanz des Sternes & draconis zur Zeit seiner Culmination gemessen. Die Differenz der beiden Zenithdistanzen ergab sich gleich

00 57' 25.5"

woraus sich ergiebt, daß Kittis um 57' 25,5" nördlicher liegt als Tor= nea. Nach diesen Daten läßt sich die Länge eines Breitegrades in Lapp= land leicht bestimmen, denn man hat

 $57'\ 25.5'':1^0=54942:x$ 

ober

3445.5:3600 = 54942:x

aus welcher Gleichung sich für x ber Werth 57405 Toisen ergiebt. In Lappland ist asso nach ben Messungen von Maupertuis die Länge eines Breitegrades

#### 57 405 Toifen.

Solche Gradmessungen sind nun in den verschiedensten Gegenden der Erde vom Acquator bis zum Polarkreis mit der größten Genauigkeit ausgeführt worden, und aus ihrer Zusammenstellung hat sich dann erzgeben, daß die Länge des Bogens von einem Punkt des Acquators bis zu einem Pol

### 5 130 074 Toifen

lang ist. Somit war num zunächst die Länge ber Toise festgestellt. Da

nun aber die neue Längeneinheit, das Meter, als der zehnmillionste Theil bes Erdmeridianquadranten befinirt wurde, so sind also

10 000 000 Meter = 5 130 074 Toisen, 1 Meter = 0,513 0074 Toisen, 1 Meter = 3' 0" 11,296" altsranzösisches Maaß.

Aufgabe. Zu brei gegebenen Linien eine vierte Proportionale zu 47 construiren.

Auflösung. Die Länge der drei gegebenen Linien sei mit m, n und o bezeichnet, so ist die gesuchte vierte Proportionale eine Linie, deren Länge sich zu o berhält wie n zu m, also eine Linie, deren Länge durch die vierte Proportionale in der Proportion

$$m:n=o:x$$

dargestellt wird. Die Länge dieser Linie kann man durch Rechnung aus dieser Proportion sinden, sie ist  $\frac{n \times o}{m}$ ; unsere Ausgabe verlangt aber, daß die Länge dieser Linie construirt, nicht berechnet werde. Diese Ausgabe wird solgendermaßen gelöst. Man ziehe zwei Linien (Fig. 100) von unbestimmter Länge, die einen beliebigen Winkel mit einander machen,

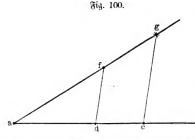

mache auf diesen Linien ad = m, ae = n, af = o, siehe fd und mit fd parallel eg, so ist ag die berlangte vierte Proportionale, denn die Dreiecke afd und age sind ähnlich, und demnach ist ad : ae = af : ag. Jur Uedung construire

man die vierte Proportionale in folgende Proportionen:

2'': 3'' = 3'': x 3'': 4'' = 5'': x  $9^{\text{em}}: 6^{\text{cm}} = 11,7^{\text{cm}}: x$   $60^{\text{mm}}: 45^{\text{mm}} = 96^{\text{mm}}: x$ 

Ein jeder Bruch von der Form  $\frac{a \cdot b}{c}$  stellt uns die vierte Propor-

tionale zu den drei Größen c, a und b dar, denn wenn man in der Proportion

$$c:a=b:x$$

den Werth von x berechnet, so sindet man ihn  $\frac{a \cdot b}{c}$ . Man tann demnach den Werth des Bruches  $\frac{a \cdot b}{c}$  construiren, indem man auf die eben angegebene Weise die vierte Proportionale zu den drei Größen c, a und b construirt. Sollte z. B.  $\frac{2 \cdot 3''}{5}$  construirt werden, so hätte man nur die vierte Proportionale in der Proportion

$$5'': 2'' = 3'': x$$

zu conftruiren.

Um  $\frac{8''}{5}$  zu construiren, braucht man nur den Zähler in zwei Factoren, z. B. in 2 und 4 zu zerlegen, und alsdann die vierte Proportionale der Proportion

$$5:2=4:x$$

zu conftruiren.

Bur Nebung construire man  $\frac{4.8''}{3}$   $\frac{7.2''}{5}$   $\frac{2.8''}{1.3}$   $\frac{3.6''}{2.5}$  u. s. w.

Wenn der Zähler sich nicht auf andere Weise zerlegen läßt, so kann man ihn doch als ein Product von 1 und der Zahl selbst betrachten, und danach die Construction ausführen. Sollte z. B.  $\frac{5''}{3}$  construct wer-

den, so kann man  $\frac{1\cdot 5}{3}$  statt  $\frac{5}{3}$  sehen; die verlangte Linie ist denmach die vierte Proportionale in der Proportion

$$3:1=5:x$$
.

Die mittlere Proportionale. Fällt man von dem Scheitel des rechten Wintels in einem rechtwinteligen Dreieck ein Perpenditel auf die Hypotenuse (mit dem Namen der Hypotenuse bezeichnet man diejenige Seite eines rechtwinteligen Dreiecks, welche dem rechten Wintel gegenüberliegt, während die beiden anderen Seiten Katheten genannt werden), so wird das Dreieck dadurch in zwei andere getheilt, welche sowohl unter sich, als auch dem ganzen ähnlich sind. In Fig. 101 ist die Hypotenuse mit C bezeichnet, die Katheten mit A und B, das auf

die Hypotenuse gefällte Perpendikel mit p. Dieses Perpendikel theilt die Hypotenuse in zwei Theile a und b. Es ist nun leicht zu zeigen,

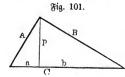

daß das Theilbreied apA zwei Winkel enthält, welche den entsprechenden Winkeln des Dreieds ABC gleich sind, woraus dann die Aehnlichkeit dieser beiden Dreiede folgt. Seben so läßt sich auch die Aehnlichteit der Dreiede bBp und ABC nachs

weisen. Da aber jedes der beiden Theildreiede dem ganzen ähnlich ist, so sind sie auch unter einander ähnlich.

Aus der Aehnlichkeit des Theilbreiecks aAp und des ganzen ergeben sich folgende Proportionen:

$$a: A = A: C \dots 1$$
  
 $a: p = A: B \dots 2$   
 $p: A = B: C \dots 3$ 

Aus der Aehnlichkeit des andern Theildreieds mit dem gangen:

 $b: B = B: C \dots 4$   $b: p = B: A \dots 5$  $p: B = A: C \dots 6$ 

Mus der Vergleichung der beiden Theildreiede unter einander:

 $a: p = p: b \dots . . . . 7$   $a: A = p: B \dots . . . . 8$  $p: A = b: B \dots . . . . 9$ 

Unter biefen Proportionen wollen wir die mit 1, 4 und 7 bezeich= neten näher betrachten.

Aus 1 geht hervor, daß die Kathete A die mittlere Proportionale



zwischen a und der ganzen Hppotenuse ist; aus 4 folgt, daß B die mittlere Proportionale zwischen b und C ist. Darauf gründet sich nun ein Versahren, eine Linie zu construiren, welche die mittlere Proportionale zwischen zwei gegebenen Linien ist.

Man mache auf einer beliebig gezogenen Linie ab (Fig. 102) gleich ber fleinern und ac gleich ber größern ber beiben gegebenen Linien; ziehe

alsdann über ac als Durchmesser einen Halbtreis. Dieser Halbtreis wird von dem in b errichteten Perpendisel in einem Puntte d getrossen. Zieht man von d nach a eine Linie, so ist dies die verlangte mittlere Proportionale zwischen ab und ac. Man überzeugt sich leicht von der Wahreheit dieser Aussage, wenn man noch die Linie dc zieht, denn alsdann entsteht ein rechtwinkeliges Dreiec adc (§. 31), von welchem alle soeben gemachten Behauptungen gelten, wonach denn auch

$$ab:ad=ad:ac.$$

Man construire die mittlere Proportionale zwischen 2" und 3", zwisichen 6cm und 14cm, zwischen 4cm und 11cm.

Aus der Gleichung 7 folgt, daß das Perpenditel p Fig. 101 die mittlere Proportionale zwischen den beiden Stücken ist, in welche die Hypotenuse durch dasselbe getheilt wird. Daraus nun läßt sich eine zweite Methode ableiten, zwischen zwei gegebenen Linien eine mittlere Proportionale zu construiren. Man mache fb (Fig. 103) gleich der einen, ba gleich der

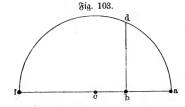

andern der beiden gegebenen Linien, so also, daß fa ihrer Summe gleich ist, construire alsdann über fa als Durchmesser einen Halbtreis; das in b errichtete Perpenditel ba ist die verlangte mittlere Proportio-

nale. Es ift leicht, die Richtigfeit dieses Berfahrens zu beweisen.

49 Der pythagoräische Lehrsatz. Aus den Gleichungen (1) und (4) lassen sich jedoch noch weit wichtigere Folgerungen ziehen Au $^3$  (1) solgt  $A^2 = aC$  . . . . . . . . . . . . (10)

Betrachten wir zunächst die Gleichung (10).  $A^2$  (Fig. 104) ist der Inhalt eines Quadrates, dessen Seite A ist (vergl. Fig. 104 mit Fig. 101), aC der Inhalt eines länglichen Rechtecks, dessen eine Seite a, dessen andere Seite C ist. In Fig. 104 ist das Quadrat ebenfalls durch  $A^2$  und das längliche Rechteck durch aC bezeichnet. Nach Gleichung (10) aber ist der Inhalt dieses über der Seite A construirten Quadrats dem erwähnten Rechteck gleich. Aus Gleichung (11) folgt, daß das über B construirte Quadrat dem länglichen Rechteck gleich ist, dessen eine Seite b, dessen

andere Seite C ist. Die Quadrate der beiden Katheten A und B zusammen genommen sind demnach gleich der Summe der beiden länglichen Rechtecke bC und  $a\,C$ ; diese beiden Rechtecke bilden aber zusammen ein

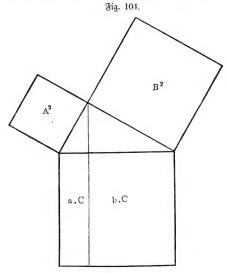

Quadrat, dessen Seite gleich der Hypotenuse C ist; d. h. a  $C + b C = C^2$ , also auch

die Quadrate der beiden Katheten eines rechtwinkeligen Dreiecks find zusammengenommen gleich dem Quadrate der Hypotenuse. Dieser Sat wird der Pythagoräische Lehrsat genannt.

Der Pythagoräische Lehrsatz gehört in jeder Beziehung zu den wichtigsten Lehrsätzen der Geometrie, woher es denn auch kommen mag, daß man für denselben eine große Anzahl von Beweisen aufgestellt hat, von welchen die meisten sich nicht, wie der eben mitgetheilte, auf die Lehre von der Aehnlichkeit der Dreiecke stützen. Einer der einfachsten unter diesen Beweisen ist der folgende.

Es sei rst (Fig. 105 a. f. S.) das rechtwinkelige Dreieck, rsvx das Quadrat der einen Kathete, stzy das Quadrat der zweiten Kathete

und rtmp das Quadrat der Hypotenuse. Fällt man von s ein Perpendifel auf die Hypotenuse, so theilt die Berlängerung desselben das Quadrat

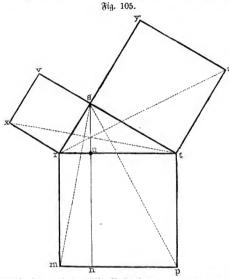

der Hypotenuse in zwei längliche Rechtede rmnu und utpn. — Zieht man die Linie sm, so entsteht ein Dreiech rsm, welches mit dem läng-lichen Rechted rmnu gleiche Grundlinie rm und gleiche Höhe ru hat, folglich ist

 $rsm = \frac{1}{2} runm.$ 

Zieht man die Linie xt, so entsteht das Dreied xrt, von welchem sich leicht beweisen läßt, daß

 $xrt = \frac{1}{2} xrsv.$ 

Run aber ift ferner leicht zu beweisen, daß

 $\triangle rsm = \triangle xrt$ , (warum?)

folglich ift auch

1/2 runm = 1/2 xrsv,

und endlich

runm = xrsv.

Muf biefelbe Weife läßt fich barthun, bag

$$stzy = utpn,$$

alfo endlich auch, daß

$$xrsv + stzy = runm + unpt,$$

ober endlich

$$xrsv + stzy = rmpt,$$

mas zu beweisen war.

Anwendungen des Pythagoräischen Lehrsatzes. Mit 50 Höllse des Pythagoräischen Lehrsatzes fann man immer eine Seite eines rechtwinteligen Dreiecks berechnen, wenn die beiden anderen bekannt sind. Aus Gleichung 12 folgt

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

Sind die beiden Katheten A und B gegeben, so findet man die Hypotenuse C, wenn man auß der Summe der beiden Kathetenquadrate die Wurzel zieht. Wäre z. B. die eine Kathete 6', die andere 8', so wäre die Hypotenuse

$$C = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10.$$

Die beiben Katheten eines rechtwinkeligen Dreiecks feien 23cm und 32cm, wie groß ist die Hypotenuse?

Aus Gleichung 12 folgt auch

$$A^2 = C^2 - B^2$$
, also  $A = \sqrt{C^2 - B^2}$ .

Ist die Hypotenuse eines rechtwinkeligen Dreiecks und eine Kathete gegeben, so sindet man die andere Kathete, wenn man das Quadrat der bekannten Kathete von dem Quadrate der Hypotenuse abzieht und aus der gesundenen Dissernz die Wurzel zieht. Wäre z. B. die Hypotenuse 5, die eine Kathete 4, so ist die andere

$$\sqrt{25-16}=\sqrt{9}=3$$

Die Hypotenuse eines rechtwinkeligen Dreiecks sei 28', die eine Kathete 12', wie groß ist die andere?

In Fig. 101 sei A=5, B=9 mit Hulfe des Phthagoraischen Lehrsatzes und mit Hulfe der Proportionalität der Seiten, die Linien C, a, b und p zu berechnen!

Die Lösung vieler geometrischen Aufgaben läßt sich auf den Phthagoräischen Lehrsatz zurücksühren, wie dies durch folgende Beispiele erläutert wird.

1. Jebe Seite eines gleichseitigen Dreiecks sei 4'; wie groß ist sein Inhalt?

Auflösung. Fällt man von der Spitse des Dreieds ein Perpenbitel p auf die Erundlinie, so wird diese dadurch in zwei gleiche Theile getheilt, deren jede 2' lang ist. Das Perpenditel p ist aber nun eine Kathete in einem rechtwinkeligen Dreieck, dessen Hypotenuse 4' und dessen eine Kathete 2' ist, wir haben demnach

$$p = \sqrt{16 - 4} = \sqrt{12}$$
.

Der gefundene Werth von p ist nun die Höhe des Dreiecks, und muß mit der halben Grundlinie multiplicirt werden, wenn man den verlangten Inhalt sinden will, welcher also gleich  $2\sqrt{12}$ , oder gleich  $4\sqrt{3}$  ist.

Bezeichnet man mit s die eine Seite eines gleichseitigen Dreiecks, so ift das Berpendifel

$$p = \sqrt{s^2 - \frac{1}{4}s^2} = \sqrt{\frac{3}{4}s^2} = \frac{s}{2}\sqrt{3}$$

und der Inhalt des Dreiecks  $J=rac{s^2}{4}\sqrt{3}.$ 

2. Die Grundlinie eines gleichschenkeligen Dreiecks sei a, jede der beiden anderen Seiten sei b; wie lang ist das von der Spige auf die Grundlinie gefällte Perpendikel?

Antwort: 
$$p=\sqrt{b^2-rac{a^2}{4}\cdot}$$

3. Die Grundlinie eines länglichen Rechtecks sei a, die Höhe b, wie groß ist die Diagonale d?

Untwort:  $d = \sqrt{a^2 + b^2}$ .

- 4. Jede Seite eines Quadrates sei a, wie groß ist die Diagonale? Antwort:  $d = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2} a^2 = a \sqrt{2}$ .
- 5. Die Diagonale eines Quadrates sei d, wie groß ist jede Seite a des Quadrates?

Auflösung. Rach der unter Nr. 4 gesundenen Gleichung  $d=a\sqrt{2}$ , in welcher d die Diagonale und a die Seite des Quadrates bezeichnet, ergiebt sich

$$a = \frac{d}{\sqrt{2}}.$$

Der Inhalt bes eben betrachteten Quadrates ift  $a^2$ , und da  $d^2=2\,a^2$ , so ist also der Inhalt des Quadrates, welches man über der Diagonale construiren kann, doppelt so groß, als der Inhalt des Quadrates, in welchem die Diagonale gezogen ist.

6. Der Radius eines Kreises sei r, wie groß ist die Seite a des in diesem Kreise beschriebenen Quadrates?

Antwort. Der Durchmesser des Areises,  $2\,r$ , ist die Diagonale des Quadrates, also  $a=\frac{2\,r}{V2}=r.V2$ .

7. Die Seite eines regelmäßigen Achted's fei s, wie groß ist ber Radius bes in- und umschriebenen Kreises?

Die Auflösung bieser Aufgabe soll hier bloß angebeutet werben. Berlängert man die Seite ab (Fig. 106) und die ihr gegenüberstehende, ferner cd und die ihr gegenüberstehende, so entsteht ein Quadrat, dessen Seite fc gleich dem Durchmesser 2r des inbeschriebenen Kreises ist.

$$fe=dc+2 imes ce$$
,  $ce=rac{bc}{V2}=rac{s}{V2}$ , also  $fe=s+rac{2\,s}{V2}$ 

$$=s$$
 ( $1+\sqrt{2}$ ), also  $r=s$  :  $rac{1+\sqrt{2}}{2}$ . Der Durchmesser  $2R$  des

umschriebenen Kreises ist gleich ag; ag ist die Hypotenuse des rechtwinteligen Dreiecks abg, dessen Katheten bekannt sind. Es ist ab=s und bg=2r, folglich

$$4R^2 = s^2 + 4r^2$$

Man führe die Rechnungen für den Fall aus, daß s=5'.

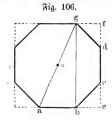

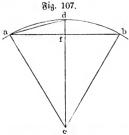

8. Wie groß ist die Seite eines regelmäßigen Zwölfecks, wenn ber Radius bes umschriebenen Kreises I' beträgt?

Auflösung. Wenn der Radius des Kreises 1 ift, so ist auch die Seite ab (Fig. 107) des in den Kreis beschriebenen Sechseds gleich 1. Die Seite ad des in demselben Kreise beschriebenen Zwölseds ist die Hypotenuse des rechtwinteligen Dreieds afd, also

$$\overline{ad^2} = \overline{af^2} + \overline{fd^2}.$$

Wäre af und fd bekannt, so ergäbe sich daraus leicht die gesuchte Zwölsecksseite; af ist die halbe Sechsecksseite, also  $^{1}/_{2}$ , mithin  $\overline{af^{2}}=^{1}/_{4}=0,25\,\square'$ ; fd muß aber erst berechnet werden. fd=cd-cf; aus dem rechtwinkeligen Dreied afc aber ergiebt sich  $\overline{fc^{2}}=\overline{ac^{2}}-\overline{af^{2}}=1$   $-^{1}/_{4}=^{3}/_{4}=0,75$ , mithin ist  $fc=V\overline{0,75}=0,866025$ , also fd=1-0,866025=0,133975, und endsich

$$ad = \sqrt{0.5^2 + 0.133975^2} = 0.516638.$$

Da nun die Zwölsecksseite bekannt ist, so kann man auf dieselbe Weise die Seite des in denselben Kreis beschriebenen Vierundzwanzigecks dann die Seite des Achtundvierzigecks, des Sechsundneunzigecks u. s. w. berechnen.

Es ist sehr gut, ja jum ganz klaren Verständniß des Folgenden fast unentbehrlich, alle hier angedeuteten Rechnungen auszuführen, d. h. die Seiten der erwähnten Vielecke wirklich wenigstens bis zum Sechsundneunzigeck, und zwar bis zur sechsten Decimalstelle zu berechnen.

Ebenso berechne man die Seite eines Quadrats, welches in einen Kreis beschrieben, bessen Radius 1 ist; von diesem Quadrate ausgehend die Seiten des in benselben Kreis beschriebenen Achtecks, Sechszehnecks u. s. w.

Nachdem der Schüler alle diese Rechnungen mit der gehörigen Sorgfalt ausgeführt hat, werden ihm wohl die solgenden allgemeinen Formeln
verständlich sein, welche zur Berechnung der Seite eines Bielecks dienen,
wenn die Seite eines in denselben Kreis beschriebenen Bielecks don halb
so viel Seiten bekannt ist. Die Vielecksseite ab (Fig. 107) sei mit S,
die Seite ad eines Vielecks von doppelt so viel Seiten mit s bezeichnet.
Ferner sei das von Mittelpunkte des Kreises auf die Vielecksseite S gefällte Perpendikel ef mit p und df mit t bezeichnet, so ist

t = 1 - p, also

$$s^2 = \frac{1}{4}S^2 + (1-p)^2 = \frac{1}{4}S^2 + 1 - 2p + p^2$$
. (2)

nun aber ist  $p^2=\overline{ac^2}-\overline{af^2}=1$ — 1/4  $S^2$ , also  $p=\sqrt{1-1/4}$   $S^2$ . Sept man biese Werthe in den Werth von  $s^2$  in der Gleichung bei 2, so tommt

$$s^2 = \frac{1}{4}S^2 + 1 - 2\sqrt{1 - \frac{1}{4}S^2} + 1 - \frac{1}{4}S^2$$

daraus

$$s^2 = 2 - 2 \sqrt{1 - \frac{1}{4} S^2}$$

und endlich.

$$s = \sqrt{2 - 2 \sqrt{1 - \frac{1}{4} S^2}}$$

Für das Berftandniß des folgenden Abschnittes ift noch die Auf-lösung der folgenden Aufgabe wichtig.

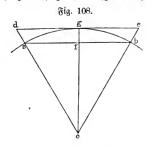

Die Seite eines um einen Kreis beschriebenen Bieleds zu berechnen, wenn die Seite eines in denselben Kreis beschriebenen Bieleds von eben so viel Seiten bekannt ist. In Fig. 108 ist ab die Seite eines inbeschriebenen, de die Seite eines umschriebenen Bieleds von gleichviel Seiten; aus der Aehnelichteit der Dreiede folgt

$$cf: ab = cg: de.$$

Bezeichnet man die Seite ab des inbeschriebenen Vielecks mit s, die Seite de des umschriebenen Vielecks mit S, das vom Mittelpunkte des Kreises auf s gefällte Perpendikel cf mit p, den Radius cg des Kreises mit r, so wird obige Proportion

$$p:s=r:S$$

und daraus

$$S = \frac{s \cdot r}{p}$$

Ift der Radius des Kreifes gleich 1, fo wird

$$S = \frac{s}{p}$$

Oben wurden die Seiten eines inbeschriebenen Sechsecks, Zwölfecks, Vierundzwanzigecks, Achtundvierzigecks und Sechsundneunzigecks berechnet; wie groß sind die Seiten der entsprechenden umschriebenen
Vielecke?

#### Achtes Rapitel.

## Berechnung bes Rreisumfanges und bes Rreisinhaltes.

Der Kreisumfang. Das Berhällniß, in welchem die Lange bes 51 Rreisumfanges jum Salbmeffer beffelben fteht, läßt fich nicht mit absoluter Genauigkeit, sondern nur annähernd berechnen. Der Umfang eines in einen Rreis beschriebenen Bielecks ift jederzeit fleiner als ber Umfang bes Rreifes felbft, jedoch wird ber Umfang der inbeschriebenen Bielede um fo größer, jemehr die Bahl ber Seiten gunimmt; fo ift g. B. ber Umfang bes inbeschriebenen Zwölfeds größer als ber bes inbeschriebenen Sechseds. Mit zunehmender Seitenzahl nähert fich bemnach der Umfang des inbeichriebenen Bielecks immer mehr und mehr dem Umfange des Kreifes, ohne daß er ihm jemals volltommen gleich wird. So ift 3. B. der Umfang eines in einen Kreis beschriebenen Taufendeds gewiß noch fleiner, als ber Umfang bes Kreifes felbst; er ift jedoch von bemfelben so wenig verschieden, daß man ihn ohne bedeutenden Gehler für den Rreisumfang selbst nehmen tann. Die angenäherte Berechnung des Kreisumfanges beruht bemnach barauf, ben Umfang eines Bielecks von fo vielen Seiten zu berechnen, daß man ihn ohne mertlichen Fehler dem Kreisumfange felbft gleichseten tann.

Der Umfang eines um den Kreis beschriebenen Lielecks ist jederzeit größer, als der Umfang des Kreises selbst; er nimmt aber mit der Zahl der Seiten fortwährend ab, und nähert sich also gleichfalls dem Kreisumfange. Dadurch hat man ein Mittel, zwei Gränzen anzugeben, zwischen welchen der Kreisumfang liegen muß.

In der folgenden Tabelle enthält die erste Columne die Benennung der Vielecke, die zweite den halben Umfang des inbeschriebenen, die letzte den halben Umfang des umschriebenen Vielecks, wenn der Radius des Kreises jelbst gleich 1 ift. Man erhält den halben Umfang eines solchen Vielecks leicht, wenn man den nach den Angaben auf S. 85 bis 87 gestundenen Werth der Vieleckssseite mit der halben Anzahl der Seiten mustipsiert, also z. B. den halben Umfang des Vierundzwanzigecks, wenn man eine Vierundzwanzigecksseite mit 12 multipslieirt.

|      | Inbeschrieben | Umschrieben |
|------|---------------|-------------|
| 6=Gđ | 3             | 3,4641      |
| 12 " | 3,1058        | 3,2153      |
| 24 " | 3,1325        | 3,1596      |
| 48 " | 3,1393        | 3,1460      |
| 96 " | 3,1410        | 3,1427      |

In diefer Tafel überfieht man fehr beutlich, wie der Umfang der inbeschriebenen Bielede mit zunehmender Seitenzahl machft, mahrend bei den umschriebenen Bieleden gerade das Gegentheil ftattfindet. Der Umfang eines Kreises, beffen Radius 1 ift, ift größer als der Umfang des in bemfelben beschriebenen, und fleiner als ber Umfang bes um benfelben beidriebenen Sechsecks, er liegt also zwischen 3 und 3,4641. Dieje beiben Grangen liegen aber noch ziemlich weit von einander, deshalb tann man aus ber Bergleichung bes in= und umidriebenen Sechsed's noch feinen, nur etwas genauen Werth bes Kreisumfanges gieben. Die Umfänge bes in- und umidriebenen 3wolfeds find icon weniger bon einander berichieben, wir erhalten baburch ichon näher beisammen liegende Grangen, awischen benen ber Kreisumfang liegen muß; wir seben nämlich, bag er amifchen 3,1058 und 3,2153 liegt; noch engere Grangen erhalten wir burch Bergleichung bes in= und umichriebenen Bierundzwanzigeds u. f. w. Der halbe Umfang bes inbeschriebenen Sechsundneunzigeds ift 3,1410, ber bes umschriebenen aber 3,1427. Zwischen biesen beiden Werthen liegt ber Werth für ben halben Kreisumfang. Da nun beibe Bahlen bis auf zwei Decimalftellen übereinftimmen, fo tann man, wenn man den halben Areisumfang nur bis auf zwei Decimalftellen genau haben will, benfelben für 3,14 annehmen. Dieser Werth ift von dem mahren Werthe bes halben Kreisumfanges sicherlich nicht um 0,01 verschieden. Will man den halben Areisumfang noch auf mehr Decimalstellen genau haben, fo muß man bie Umfänge ber in= und umichriebenen Bielede bon noch mehr Seiten, bes 192 Eds, bes 384 Eds u. f. m., vergleichen. Bezeichnen wir mit # ben halben Umfang bes Rreifes, beffen Radius 1 ift, fo ift a auf 8 Decimal= ftellen genau beftimmt

 $\pi = 3.14159265$ .

Der halbe Umfang bes Rreifes machft in bemfelben Berhaltniß, in

welchem der Radius wächst. Ist der Radius des Kreises 1, so ist der halbe Umsang  $=\pi$ , ist der Radius 2, so ist der halbe Umsang  $2\pi$ ; er ist  $6\pi$ , wenn der Radius 6,  $10\pi$ , wenn der Radius 10 ist. Man sindet stets den halben Umsang des Kreises, wenn man seinen Radius mit  $\pi$  multiplicirt. Bezeichnen wir den Umsang des Kreises mit P, den Radius mit r, so ist demnach

$$1/_{2} P = r \cdot \pi$$

und daraus

$$P=2.r.\pi$$

d. h. in Worten: man findet den ganzen Umfang des Kreifes, wenn man den doppelten Nadius, oder, was dasselbe ist, den Durchmesser mit z multivlicitt.

Beispiele. Der Nadius eines Kreises ift 3' 4", wie groß ist sein Umfang?

Der Durchmesser eines Baumes beträgt 273mm, wie groß ist sein Umfang?

He ber ganze Umfang befannt, so ist es leicht, ben britten, vierten, fünften u. s. w. Theil bes Umfanges zu sinden; man kann demnach auch leicht solgende Aufgabe lösen. In einem Kreise, dessen Radius 18' bettägt, sind zwei Halbmesser gezogen, die einen Winkel von 23° mit einender machen, wie groß ist der Bogen, den diese Halbmesser einschließen?

Und ber Gleichung  $P=2\pi.r$  zieht man

$$r = \frac{P}{2\pi}.$$

Wenn der Umfang des Kreises gegeben ist, so findet man den Rabius, wenn man den Umfang durch  $2\pi$  dividirt.

Der Umfang eines runden Tisches beträgt 25', wie groß ist der Halbmesser besselben?

Der Kreisinhalt. Wie oben  $\S$ . 38 gezeigt wurde, findet man den Inhalt eines regelmäßigen Vielecks, wenn man den halben Umfang desselben mit dem aus dem Mittelpunkte auf eine Vielecksseite gefällten Perpendikel multiplicirt. Man findet demnach auch den angenäherten Inhalt des Kreises, indem man den Kreis als ein Vieleck von sehr vielen Seiten betrachtet, wenn man den halben Umfang  $\frac{P}{2}$  mit dem aus dem Mittelpunkte auf die Peripherie gefällten Perpendikel multiplicirt. Diese Perpendikel ist aber nichts anderes, als der Radius; es ist demnach

$$J=\frac{P}{2}r,$$

wenn J ben Inhalt des Kreifes bezeichnet. Setzen wir für P seinen oben gefundenen Werth, so kommt

$$J=\pi r^2$$

d. h. man findet den Inhalt des Kreifes, wenn man den Radius mit sich selbst und das gesundene Product mit  $\pi$  multipsicirt.

Wie groß ist der Juhalt eines Kreises, dessen Radius 27' 5'' ist? Aus der Gleichung  $J=\pi r^2$  zieht man

$$r = \sqrt{\frac{J}{\pi}}$$
.

Ist der Inhalt eines Kreises bekannt, so findet man den Radius, wenn man den Inhalt durch  $\pi$  dividirt, und aus dem gefundenen Quotienten die-Wurzel zieht.

Der Flächeninhalt eines Kreises beträgt 738 \(\sigma''\), wie groß ist sein Radius?

3 weites Buch.

Stereometrie.

# Einleitung.

Die Stereometrie beschäftigt sich mit ber Betrachtung von Kor- 53 pern, b. f. von Raumgrößen, welche nach brei Dimensionen ausgebehnt sind.

Die Clementar=Stereometrie beschränft sich auf die Berechnung ber Oberstäche und des forperlichen Inhalts von Prismen, Pyramis ben, Chlindern, Regeln und Augeln.

Ecksäulen oder Prismen. Denkt man sich durch irgend einen 54 Punkt eines Vielecks eine gerade Linie gezogen, welche mit der Ebene dieses Vielecks einen beliebigen Winkel macht, und diese Linie dann parallel mit sich selbst an den Seiten des Vielecks hingeführt, so wird sie eine Reihe den Parallelogrammen beschreiben, die einen Körper einschließen, welcher den Namen einer Ecksülle oder eines Prismas führt.

Dentt man fich 3. B. burch ben Capuntt b bes Fünfeds abcde,



Fig. 109, eine Linie bf gezogen, und diese Linie parallel mit sich selbst an der Kante be hingeschoben, so entsteht ein Parallelogramm befg. Wird die Linie alsdam weiter an cd hingeschoben, so entsteht das Parallelogramm cdgh u. s. w. Die auf diese Weise entstandenen Parallelogramme bilden mit dem obern und untern Fünseck eine fünsseitige Säule oder, was dasselbe ist, ein fünsseitiges Prisma.

Die Seiten, in welchen zwei der erwähnten Barallelogramme gufam= mentreffen, also die Ranten bf, eg, dh, ei und ak, merben die Seiten= fanten bes Brismas genannt.

Die Ranten, welche die genannten Parallelogramme mit dem obern ober bem untern Bieled (ben Endflächen, beren untere man gewöhnlich Die Grundfläche nennt) des Brismas bilben, alfo bc. cd. de u. f. m. fg, gh, hi u. f. w., beigen Grundfanten.

Je nachdem die Grundfläche eines Brismas 3, 4, 5 u. f. w. Seiten hat, unterscheidet man Beitige, 4seitige, 5feitige u. f. w. Prismen.

Berade Edfaulen find folche, bei welchen die Seitenkanten mit



ber Ebene ber Grundfläche rechte Wintel bilben, wie in Fig. 110, welche eine gerade fechsfeitige Säule barftellt. Die Seitenflächen einer geraben Edfaule find fammtlich längliche Rechtede.

Eine vierseitige Edfaule, beren Basis ein Barallelogramm ift, ein Körper alfo, welcher bon lauter Parallelogrammen begränzt wird, beißt ein Barallelobibebum.

Ein Parallelopiped, welches von lauter länglichen Rechteden begränzt ift, also eine gerade

Edfaule, deren Bafis ein längliches Rechted ift, Fig. 111, wird Lang= würfel genannt.

Ein von fechs Quadraten begränztes Barallelopiped, Fig. 112, wird ein Bürfel genannt.



55 Pyramiden oder Spitzsäulen. Denft man sich von irgend einem Bunfte, welcher außerhalb eines Bielecks und auch außerhalb ber Ebene beffelben liegt, Linien nach ben Edpunften diefes Bieleds gezogen, Gig. 113, jo entsteht eine Reihe von Dreieden, welche mit dem besprochenen Bieled (ber Grundfläche) eine Phramide, eine Spigfaule, bilben.

Wenn die Grundfläche einer Pyramide ein regelmäßiges Vieled ift, und wenn der Mittelpuntt dieses regelmäßigen Vieleds gerade unter der Spige liegt, so ift die Pyramide eine regelmäßige.

Fig. 114 ist eine regelmäßige vierseitige und Fig. 115 ist eine regelmäßige sechsseitige Phramibe.



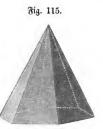

Un jeder regelmäßigen Pyramide sind alle Seitenstächen einander gleich, und zwar sind es lauter gleichseitige Dreiede. Plantformt alig a

Cylindrische und conische Flächen. Wenn das Bielec, 56 an dessen Kanten hin die Erzeugungssinie parallel mit sich selbst fortzgeschoen wird, ein Vieleck von unendlich vielen Seiten, also eine krumme Linie ist, so entsteht eine Cylindersläche. Der durch die Cylindersläche und die beiden Endssächen begränzte Körper heißt ein Cylinder oder eine Walze. In der Elementargeometrie betrachtet man nur Cylinder von freisförmiger Basis. Man erhält einen geraden Cylinder, wenn die erzeugende Linie auf der Sbene des leitenden Kreises rechtwintelig steht.

Fig. 116 stellt einen geraden, Fig. 117 stellt einen schiefen Cylinder bar.



Fig. 116.



Big. 117.

Muller, ebene Geometrie und Stercometrie. Baverische (Staatabilliothef Minchen

Der Regel, Conus, steht zu der Pyramide in demfelben Berhältniß wie der Cylinder zum Prisma. Wenn die Basis einer Pyramide in eine krumme Linie übergeht, so wird die Pyramide zum Regel.

In der Elementargeometrie betrachtet man nur Regel von freis-förmiger Basis.



Fig. 118 ftellt einen geraden, Fig. 119 ftellt einen ichiefen Regel bar.

#### Erftes Rapitel.

## Berechnung der Rorperoberflächen.

Oberflächen der Prismen. Da die Prismen von lauter ebenen 57 Flächen begränzt sind, so sindet man ihre Gesammtoberfläche, wenn man den Flächeninhalt jeder einzelnen Gränzfläche nach den Lehren der ebenen Geometrie berechnet und die Flächeninhalte aller einzelnen Gränzflächen addirt. Fig. 120.



Es seien z. B. die beiden Seiten der Grundstäche des Langwürfels (Fig. 120) 7 Joll und 18 Joll, seine Höhe 20 Joll, so ist der Inhalt der Grundstäche 7 × 18 = 126 . Die obere Grünzstäche ist gerade eben so groß. Der Inhalt der Fläche rechts ist 20 × 18 = 360 . und eben so groß ist die Fläche links. Der Inhalt der vordern Fläche sowohl als der hintern ist aber 7 × 20 = 140 . Wir haben also

für die obere und untere Fläche . . . 2 × 126 = 252  $\square''$  für die vordere und hintere Fläche . . . 2 × 140 = 280  $\square''$  für die Flächen rechts und links . . . 2 × 360 = 720  $\square''$  Die Gesammtoberfläche des Langwürfels ift also . . . . 1252  $\square''$ .

Fig. 121.



Da die sechs Granzflächen eines Würfels sammtlich Quadrate und einander gleich find, so findet man die Oberfläche eines Würfels, wenn man die zweite Potenz der Würfelfante mit 6 multiplicirt. Wäre z. B. die Seite eines Würfels 5 Zoll, so wäre seine Gesammtoberfläche 6.52 = 150 "". Bei geraden Prismen sind alle Seitenslächen längliche Rechtecke; sie haben sämmtlich gleiche Höhe, und zwar ist diese Höhe gleich der Länge einer Seitenkante. Wenn nun die Grundsläche eines geraden Prismas ein Vieleck ist, dessen Seiten wir mit s', s'', s''' u. s. w. bezeichnen wollen, und wenn die Höhe diese Prismas h ist, so ist der Inhalt der ersten Seitensläche s'h, der der zweiten s'''h, der der dritten s'''h u. s. w. Die Gesammtobersläche aller Seitenslächen des geraden Prismas ist demnach s'h + s''h + s'''h zc., oder es ist

$$0 = h(s' + s'' + s''' + 2c.),$$

wenn wir mit O ben Gesammtflächeninhalt aller Seitenflächen bezeichnen. Run ist aber das, was in der Klanuner steht, der Umfang der Grundssläche, den wir mit 16 bezeichnen wollen, es ist also auch

$$0 = hu$$

das heißt in Worten: man findet den Gesammtinhalt aller Sejtenflächen eines geraden Prismas, wenn man den Umfang der Grundfläche mit der Höhe des Prismas multiplicirt.

## Aufgaben gu §. 57.

- 294 = 24 1. Die Seite eines Würfels ift 7cm; wie groß ist seine Oberstäche?

  1. Die Seite eines Würfels ist 10,14 =", wie groß ist die Kante besselben?
- 4de Pal 3. Wie groß ist die Gesammtoberstäche eines geraden Prismas, welches 9cm hoch, bessen Grundstäche aber ein Rechted von 12cm Länge und 7cm Breite ist?
  - 4. Die Höhe einer regelmäßigen geraden fünffeitigen Säule ist 6 Fuß, eine Seite der Grundfläche ist 2' 3" (Duodecimalmaaß); wie groß ist der Gesammtinhalt aller Seitenflächen?
- √ 5. Die Gesammtoberfläche einer geraden quadratischen Säule (d. h. 3). iner Säule, deren Basis ein Quadrat ist) beträgt 120 □ cm; die Seite der Basis beträgt 5 cm; wie groß ist die Höhe dieser Säule?
  - 6. Die Basis einer geraden Edjaule ist ein gleichseitiges Dreied von 6"
    Seite; die höhe der Edjaule ist 8"; wie groß ist die Gesammtobersläche?
- 7. Gine gerade Edjäule von 15cm höhe hat zur Basis ein reguläres Gechsect von 3cm Seite; wie groß ist die Gesammtoberfläche dieser Edjäule?
  - 8. Die Diagonale eines Langwürfels zu berechnen, wenn die Kanten besselben gegeben sind.

Auflösung. Bezeichnen wir die Höhe ac des Langwürfels Fig. 122 mit h, seine Breite od mit b, seine Tiefe df mit t, so haben wir

Mun aber ift adf ein bei d rechtwinkeliges Dreied, folglich

Fig. 122.

 $af^2 = ad^2 + df^2;$ 



setzen wir für  $ad^2$  seinen Werth bei (1), für df seinen Werth t, für die Diagonale af den Werth d, so kommt

$$d^2 = h^2 + b^2 + t^2$$
 . . . . (2) Für einen Würfel, dessen Seitenlänge s ist, haben wir  $h = b = t = s$ , mithin auch

ober

$$s^2 = \frac{d^2}{3} \quad . \quad (4)$$

Es sei sür einen Langwürsel h=7'', b=3'' 7''' (Duodecimal maaß) und t=4'' 5'''; wie groß ist die Diagonale dieses Langwürsels? (nach Gleichung 2).

Die Seite eines Würfels sei 5cm; wie groß ist seine Diagonale? (nach Gleichung 3).

Die Diagonale eines Burfels sei 5em; wie groß ist jede ffeiner Kanten? (nach Gleichung 4).

- 9. Die Gesammtoberfläche eines Würfels foll 100 Quadratzoll sein; wie groß ift jede seiner Kanten, wie groß seine Diagonale?
- 10. Die Diagonale eines Würfels sei 7"; wie groß ist der Inhalt einer Seitenfläche?

Die Oberfläche der Cylinder. Da man die Chlinder als 58 Ecffäulen von unendlich vielen Seiten betrachten kann, so findet man den Inhalt der Mantelfläche eines geraden Cylinders, wenn man den Umfang der Grundfläche mit der Höhe des Cylinders multiplicirt.

Bezeichnen wir mit r den Radius des Kreises, welcher die Grundstäche bildet, so ist  $2\pi r$  der Umfang dieses Kreises, und demnach ist  $O=2\pi r h,$ 

wenn O der Inhalt der Mantelfläche und h die Höhe des geraden Cyslinders bezeichnet.

ali flowert No Painfale: Trite = 1. alingounds who "town " 12; alingounds No Proceed of 8

Um die Gesammtoberfläche eines Chlinders zu finden, muß man zu der Mantelfläche noch den Inhalt des obern und des untern Kreises hinzusügen.

#### Anfgaben.

- V 1. Der Durchmesser eines geraden Chlinders beträgt 27cm, seine Höhe 52cm. Wie groß ist der Inhalt der Mantelsläche? Wie groß ist der Flächeninhalt des obern und des untern Kreises? Wie groß ist die Gesammtobersläche?
- γ 2. Die Gesammtoberfläche eines Chlinders beträgt 196 □ cm, ber Durchmesser seines Grundkreises beträgt 8 cm; wie groß ist feine Höhe?
- 59 Oberfläche der Pyramiden. Eine jebe Phramibe ist begränzt burch ein Vieleck, welches die Grundfläche bildet, und eine Reihe von Seitenflächen, welche sammtlich Dreiecke sind. Hier ist nur die Rede von geraden, regelmäßigen Phramiden; ihre Grundsläche ist ein regelmäßiges Vieleck, dessen Inhalt auf die bekannte Weise gefunden wird. Die Seitensslächen einer regelmäßigen Phramide sind lauter einander gleiche, gleichsschenkelige Dreiecke.

Fig. 123.



Bezeichnen wir mit s die Länge einer Grundfante bc einer regelmäßigen Phramide, mit l die Länge des von der Spike a auf diese Grundfante gefällten Perpendikels ad, so hat man bekanntlich für den Flächeninfalt J des Treiecks abc

$$J = \frac{ls}{2}$$

Ist nun serner n die Seitenzahl der Grundsläche, so ist der Gesauuntinhalt O aller Seitendreiede der Phramide

$$o = \frac{n \cdot s \cdot l}{2}$$
.

Da nun aber ns der Umfang der Grundfläche ist, den wir mit u bezeichnen wollen, so ist auch

$$0 = \frac{u \cdot l}{2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

oder mit Worten: man findet den Inhalt aller Seitendreiede einer geraden, regelmäßigen Pyramide, wenn man den Umfang der Grundfläche mit der halben Höhe eines Seitendreiecks multiplicirt.

Gewöhnlich ist die Höhe ad des Seitendreiecks nicht unmittelbar gegeben; dagegen kennt man entweder die Länge der Seitenkanten (also z. B. ab in Fig. 123) oder die Höhe der Phramide (ap in Fig. 123) Aus diesen Angaben läßt sich alsdann leicht die Höhe l (ad in Fig. 123) mit Hülse des Phthagoräischen Lehrsages berechnen.

#### Aufgaben.

- V 1. Die Basis einer geraden Phramide sei ein Quadrat, dessen S" beträgt; die verticale höhe der Phramide (ap Fig. 123) sei 4"; wie groß ist die Gesammtobersläche der Phramide?
- V2. Die Seite der Basis einer geraden quadratischen Phramide sei  $7^{\rm cm}$ , die Seitenkante (ab Fig. 123) sei  $12^{\rm cm}$ ; wie groß ist die Gesammtsoberstäche der Phramide?
- 3. Die Basis einer regesmäßig breiseitigen Phramibe hat einen Umfang von 12", die Länge einer Seitenkante beträgt 3"; wie groß ist ihre Gesammtobersläche?
- 4. Jebe Grundkante einer regelmäßig dreiseitigen Phramide hat eine Länge von 6"; die verticale höhe dieser Phramide sei 5"; wie groß ist ihre Gesammtobersläche?
- 5. Die Grundkante einer regelmäßig sechsseitigen Phramide sei 6", ihre Höhe sei 8"; wie groß ist ihre Gesammtoberfläche?

Die Oberfläche gerader Kegel läßt sich nach den im vorigen 60 Paragraphen erläuterten Principien berechnen; man hat nur in die Gleischung (1) auf Seite 102 für u den Umfang des Grundtreises, für l die Länge der Linie sb (Fig. 125 a. f. S.) zu sehen, die man von der Spihe s zu irgend einem Puntte b des Umfanges der Grundssäche ziehen kann.

If r der Nadius des Grundfreises, so ist  $2\pi r$  sein Umsang. Bezeichnen wir mit h die Höhe sp des Aegels, so ist  $sb=\sqrt{\overline{sp^2}+\overline{pb^2}},$  oder  $l=\sqrt{h^2+r^2}.$  Der Flächeninhalt der Mantelfläche eines geraden Kegels ist demnach

 $0 = \pi r \sqrt{h^2 + r^2} \dots \dots \dots (1)$ 

- Der Radius der Basis eines geraden Kegels sei 20m, seine höhe sei 30m; wie groß ist der Inhalt seiner Mantelstäche? Wie groß ist der Flächeninhalt der Basis?
- 2. Die Mantelstäche eines geraden Kegels, welcher 7" hoch ist, hat einen Flächeninhalt von 25 Quadratzollen; wie groß ist der Radius des Grundkreises?



Die Oberfläche eines abgestumpften geraden Kegels, Hig. 126, kann als ein Paralleltrapez betrachtet werden, dessen parallele Seiten durch den Umsang des obern und des untern Kreises gebildet werden, und dessen höhe gleich ist der Seite ab des abgestumpften Kegels.

Bezeichnen wir mit R den Radius des untern, mit r den Radius des obern Kreises, Fig. 126, mit s die Länge ab des abgestumpsten Kegels, so ist demnach der Flächeninhalt seiner Mantelsläche

$$J = 2\pi \left(\frac{R+r}{2}\right)s.$$

Nun ist aber  $\frac{R+r}{2}$  auch der Radius eines Kreises, welcher in der Mitte zwischen dem obern und dem untern um die Kegelsläche herum- läuft, und welchen wir als Mittelfreis bezeichnen wollen. In Fig. 126 ist cdfg der Mittelfreis.

Man fann demnach sagen: die Oberfläche des Mantels eines abgestumpften geraden Regels wird gefunden, wenn man den Umfang seines Mittelfreises mit der Seitenlänge des abgestumpften Regels multiplicirt.

An einem abgestumpften Kegel sei der Radius des untern Kreises 4", der des obern 3", die Seite ab aber 3,5"; wie groß ist die Mantelsstäche dieses abgestumpften Kegels?

Beziehungen des abgestumpften Kegels zu der Kugel, 62 welche ihn in seinem Mittelkreise berührt. Denken wir uns den Kreis Fig. 127 um die Aze ab umgedreht, so entsteht durch die Bewegung der Kreislinie offenbar eine Kugelobersläche. Es sei nun in irgend einem Puntte c des Kreises eine Tangente an denselben gezogen,

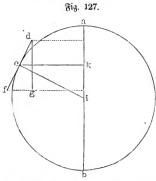

und auf dieser von c aus nach beiden Seiten gleiche Längen cf und cd abgeschnitten, so entsteht durch die Umbrehung der Linie df um die Age ab die Mantelfläche eines abgestumpsten Kegels, welche von der erwähnten Kugel in ihrem Mittelfreise berührt wird.

Denken wir uns nun in Fig. 127 von c ein Perpendikel ck auf die Umdrehungsare gefällt, jo ist dies der Radius des Wittelskreises für die fragliche Kegelsläche,

den wir mit r bezeichnen wollen. Der Flächeninhalt dieser Mantelfläche ift nach Obigem

wenn mit s die Länge df bezeichnet wird.

Fällt man nun ferner von d auf eine durch f mit ck parallel gezogene Linie ein Perpenditel dg, welches nichts anderes ift als die verticale Höhe des abgestumpsten Kegels, die wir mit h bezeichnen wollen, zieht man ferner den Nadius ci, dessen Länge durch R bezeichnet werden soll, so entstehen die ähnlichen Dreiecke dfg und eik, aus welchen sich folgende Proportion ergiebt:

$$dg:fd=ck:ci$$

ober

$$h:s=r:R$$

und baraus

$$s.r = h.R.$$

Wir können also in Gleichung (1) für rs das Product Rh sehen, ohne daß der Werth von J geändert wird, und haben also

$$J = 2 \pi Rh \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

Nun ist aber  $2\pi R$  der Umfang der Augel, welche den abgestumpsten Kegel in seinem Mittelkreise berührt, und h ist die verticale Höhe des abgestumpsten Kegels; die Gleichung (2) läßt sich also in Worten so ausdrücken:

Die Mantelfläche eines abgestumpften Kegels hat gleichen Flächeninhalt mit der Mantelfläche eines Cylinders, dessen Durchmesser fo groß ist wie der Durchmesser kugel, welche den abgestumpften Kegel in ihrem Mittelfreise berührt, und dessen höhe gleich ist der verticalen höhe des abgestumpften Kegels.

63 Berechnung der Kugeloberfläche. Um einen Kreis, Fig. 128, sei ein regelmäßiges Achteck gezogen und basselbe um den Durch=



messer ab umgedreht, welcher die Mittelpuntte zweier paralleler Seiten des Achtecks mit einander verbindet, so entsteht durch die Umdrehung des Kreises eine Kugel; durch die Umdrehung der Achtecksseiten aber der Körper, welcher Fig. 129 perspectivisch dargestellt ist.

Diesen Rörper fonnen wir uns in drei Theile zerlegt benten. Der

mittlere ist ein Chlinder, welcher mit der Augel gleichen Radius R hat, dessen Hohe wir aber mit de bezeichnen wollen; die Mantelstäche dieses Chlinders hat also den Inhalt

$$2\pi Rh$$
.

An diesen Cylinder setzt sich oben und unten ein abgestumpfter Kegel an, welcher von der Kugel in seinem Mittelkreise berührt wird, und dessen Höhe wir mit h' bezeichnen wollen. Die Mantelsläche jeder dieser abgestumpften Kegelslächen ist:

$$2 \pi Rh'$$

Die Oberfläche O der mittleren Cylinderfläche und der beiben sich an dieselbe ansesenden abgestumpften Kegelslächen zusammen genommen ist also

$$0 = 2\pi R(h' + h + h').$$

Die Summe der Höhen h'+h+h' ist aber offenbar dem Durchmesser ab der Augel gleich; der Gesammtinhalt jener chlindrischen und conischen Flächen ist also

$$0 = 2 \pi R$$
 .  $2 R = 4 \pi R^2$ .

Denken wir uns in gleicher Weise um einen Kreis vom Radius R ein regelmäßiges Sechszehneck, Fig. 130, gezogen und dasselbe um ben

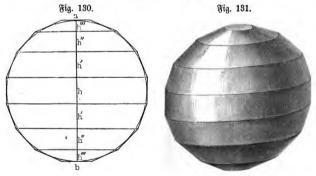

Augelburchmesser ab umgedreht, so entsteht der Rotationskörper Fig. 131, welcher durch eine mittlere Chlinderfläche und sechs abgestumpfte Kegelsslächen gebildet wird, von denen je zwei einander gleich sind, und welche sämmtlich von der durch die Umdrehung des Kreises gebildeten Kugel in hrem Mittelfreise berührt werden. Bezeichnen wir mit h die Höhe der

mittleren Cylinderfläche, mit h', h" und h" die Höhe der nach oben und nach unten der Reihe nach folgenden abgestumpften Kegel, so ist die Oberstäche derselben von oben aufangend der Reihe nach

$$2 \pi R h'''$$
 $2 \pi R h''$ 
 $2 \pi R h''$ 
 $2 \pi R h'$ 
 $2 \pi R h$ 
 $2 \pi R h$ 
 $2 \pi R h''$ 
 $2 \pi R h''$ 
 $2 \pi R h'''$ 

aljo der Befammtinhalt aller diefer Rotationsflächen

$$2\pi R(h''' + h'' + h' + h + h' + h'' + h''').$$

Die Summe der in den Manmern stehenden Höhen ist aber nichts anderes als der Durchmesser des Arcijes Fig. 130, also 2R, mithin ist die Gesammtoberstäche des Rotationskörpers Fig. 131 (mit Ansschluß des oben und unten begränzenden Arcises) ebenfalls

$$0 = 4 \pi R^2.$$

Wir können auf dieselbe Weise sortichließen, daß, wie man auch die Seitenzahl des um den Kreis beschriebenen Bielecks vermehren möge, doch die Gesammtoberstäche aller abgestnumpften Kegelstächen (mit Einschluß der mittlern Chlinderstäche), welche entstehen, wenn man die ganze Figur um den Kreisdurchmesser umdreht, welcher die Mittelpuntte zweier diametral gegenüber liegender Vielekssseiten mit einander verbindet, stets

$$4\pi R^2$$



sein nuß. Dies gift natürlich auch noch, wenn die Zahl der Bielecksseiten bis ins Unendliche vermehrt wird, für welchen Fall dann die Gesammtheit aller absgestumpsten Kegel in die Kugel Fig. 132 übergeht, deren Oberstäche demnach gleichsalls

 $O=4\pi R^2$  . . . (1) ist, wenn R ben Radius dersielben bezeichnet.

 $4\pi R^2$  ift aber auch die Mantelfläche eines Cylinders,

bessen Durchmesser 2R und bessen Höhe 2R ist; wir können deshalb auch sagen: Die Oberfläche einer Augel ist gleich der Mantel= fläche eines Regels, welcher mit der Augel gleichen Durchmesser und gleiche Höhe hat.

#### Aufgaben.

- 1. Der Radius einer Rugel sei 3" ober 5em oder 13'; wie groß ift ihre Oberfläche?
- 2. Der Durchmesser ber Erbe ist gleich 1720 deutsche Meilen; wie viel Quadratmeilen beträgt ihre Oberstäcke?
- 3. Der Durchmesser des Mondes verhält sich zu dem der Erde wie 3 zu 11; in welchem Verhältniß steht die Obersläche des Mondes zur Obersläche der Erde?
- 4. Die Oberfläche einer Kugel soll 3 □ Meter betragen; wie groß muß ihr Radius sein?
- 5. Wie viel Zoll ist der Radius einer Kugel, deren Oberfläche 1 Quadratsuß alt pariser Maaß ist?

## 3meites Rapitel.

## Berechnung des forperlichen Inhalts.

Die Körpereinheiten. Den Nauminhalt, das Bolumen eines 64 Körpers kann man nur dadurch bestimmen, daß man ermittelt, wie oftmals ein Körper von bekannter Größe, den man als Körpereinheit annimmt, in demselben enthalten ist.

Als Raumeinheit nimmt man den Würfel (Cubus), dessen Kante gleich ist der Längeneinheit. Es giebt denmach ebenso viel verschiedene Körpereinheiten, als es Längeneinheiten giebt. Fig. 133 (a. f. S.) stellt einen preußischen Kubikzoll, Fig. 134 eine preußische Kubiklinie und Fig. 135 ein Kubikcentimeter dar.

Wenn man die Längendimenfionen eines Langwürfels tennt, so ift es leicht, seinen Körperinhalt (Kubifinhalt) zu berechnen. Es sei 3. B.

ber Langwürfel, Fig. 136, 5" breit, 8" did und 12" hoch, so ist seine Grundsläche offenbar  $5\times 8=40$  Quadratlinien, und auf diese Grunds



fläche kann man also 40 Würfelchen aussehen, deren Seite 1" ist, wie dies Fig. 137 anschaulich macht. Solcher, 40 Kubiklinien enthaltender, 1" hoher Lagen muß man aber 12 auseinander segen, um einen dem Langwürfel Fig. 136 gleichen Körper zu erhalten; der Inhalt desselben ist also

$$5 \times 8 \times 12 = 480$$
 Kubiflinien.

Bezeichnet man allgemein die drei Dimensionen eines Langwürfels mit a, b und c, so ist also sein körperlicher Inhalt (sein Bolumen)

$$V = a \times b \times c$$
.

Wenden wir das auf die Inhaltsberechnung eines Würfels an, dessen Seitenlänge gleich a ist, so haben wir für diesen auch b=a und c=a, solglich ist der körperliche Inhalt dieses Würfels

$$V = a \times a \times a = a^3$$
.

Man findet alfo den förperlichen Inhalt eines Burfels, wenn man die Seitenlänge in die dritte Potenz erhebt.

Der förperliche Inhalt eines Würfels, deffen Kanten 4 Centimeter lang find, ist bemnach

$$4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$$
 Kubikcentimeter.

Die körperlichen Inhalte verschiedener Würfel verhalten sich demnach wie die dritten Potenzen ihrer Seitenlängen. Wenn die Seite eines Würfels 2=, 3=, 4mal so groß wird, so wird sein Inhalt 8=, 27=, 64mal größer.

Die verschiedenen Rubiteinheiten verhalten fich demnach auch wie die dritten Potenzen der entsprechenden Längeneinsheiten.

Es ift bemnach:

1 cub met = 1000 cub decimet

1<sup>cub dm</sup> = 1000<sup>cub centimet</sup>

1 cub cm = 1000 cub millim.

Ferner ift

 $1^{\text{cub'}} = 1000^{\text{cub''}}$ 

 $1^{\text{cub''}} = 1000^{\text{cub'''}}$ 

für zehntheiliges Fußmaaß, während für Duodecimalmaaß

1<sup>cub'</sup> = 1728<sup>cub''</sup>

1<sup>cub</sup>" = 1728<sup>cub</sup>".

## Aufgaben.

- 1. Wie viel parifer Rubitfuß enthält eine Rubittoife?
- 2. Wie viel Rubikcentimeter enthält ein badischer Rubikzoll?
- 3. Wie viel Rubifmillimeter enthält ein preugischer Rubifzoll?
- 4. Wie viel Rubifcentimeter find bies?
- 5. In welchem Berhältniß steht ein parifer Kubikzoll zu einem preußischen?
- 6. In welchem Berhältniß steht ber österreichische Kubitzoll zum englischen?

NB. Um diese Aufgaben zu lösen, sind die Berhältnisse der entsprechenden Längeneinheiten aus §. 3, Seite 5 und 6, zu entnehmen.

Inhaltsberechnung gerader Prismen und Cylinder. 65 Rach dem, was im vorigen Paragraphen besprochen wurde, ist es klar, daß man den kubischen Inhalt einer geraden Echaule findet, wenn man ihre Grundfläche mit der Höhe multiplicirt; d. h. es ist

wenn V ben kubischen Inhalt ber Echaule, g ben Flächeninhalt der Grund-fläche und h die Höhe der Säule bezeichnet.

Dieselbe Gleichung gilt auch dur Berechnung des förperlichen Inhalts (Bolumens) gerader Cylinder.

#### Aufgaben.

1. Die Grundfläche einer geraden Edsaule sei ein gleichseitiges Dreied, bessen Seitenlänge b" beträgt; die höhe ber Edsaule sei 12"; wie groß ist ihr Körperinhalt?

- 2. Die Grundfläche einer geraden Echfäule sei ein regelmäßiges Sechseck von 7cm Seitenlänge; die Höhe der Echfäule sei 15cm; wie groß ift ihr Volumen?
- 3. Wie groß ist der Körperinhalt einer regelmäßig achtseitigen, geraden Echaule, wenn jede Achtecksseite 3 Centimeter lang und die Säule 9 Centimeter hoch ist?
- 4. Wie groß ist der Körperinhalt eines geraden Cylinders von treisförmiger Basis, wenn der Durchmesser dieser Basis 3" 2" preuß. und seine Höhe 5" 7" beträgt?
- 66 Körperinhalt schiefer Ecksäulen und Pyramiden. Um den törperlichen Inhalt V einer schiefen Echsüule zu bezrechnen, hat man nur den Quadratinhalt g der Grundfläche mit der verticalen Höhe h der Säule zu multipliciren; es kommt also auch bier die Kormel

V = gh . . . . . . . . . (1)

in Anwendung. Unter der verticalen Höhe einer schiefen Edsäule, Fig. 140, versteht man aber die Länge des Perpenditels ab, welches man von irgend einem Punkte a der obern (mit der Grundsläche parallelen) Eudsläche ach auf die Seene der Grundsläche fällen kann.

Die Amwendung der Formel (1) zur Inhaltsberechnung ichiefer Edjäulen ftütt sich auf ben Sat, daß Edfäulen von gleicher Grund= fläche und Höhe auch gleichen Körperinhalt haben.

Der Beweis dieses Sages läßt sich am einfachsten auf folgende Beise führen.

Denken wir uns irgend eine gerade Edjäule, Fig. 138, durch gleich weit von einander abstehende, mit der Grundstäcke parallele Ebenen in eine Reihe gleich hoher Scheiben zerschnitten, so lassen sich diese Scheiben in der Weise verschieben, daß die entsprechenden Eden aller einzelnen Scheibchen, welche ursprünglich eine Kante DH der geraden Edsäule bildeten, nun wieder in einer geraden Linie dh liegen, welche nicht mehr rechtwinselig auf der Basis steht. Auf diese Weise entsteht ein aus treppensörnig übereinander gelegten Scheibchen zusammmengesetzer Körper, Fig. 139, welcher mit der geraden Edsäule, Fig. 138, gleichen Körperinhalt hat, da er ja aus denselben Theilschichen besteht wie die Edsäule, nur daß dieselben hier anders aufgebaut sind als dort.

Die Richtigkeit unseres Schluffes ift von der Sohe der einzelnen

Theilschichten vollkommen unabhängig; er bleibt richtig, wie sehr wir auch die hohe ber einzelnen Theilschichten bermindern, also auch ihre Ungahl

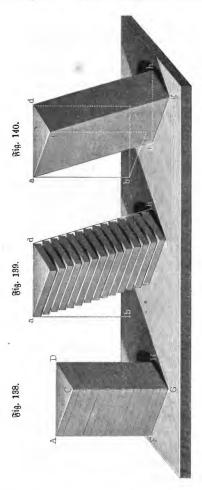

Duller, ebene Geometrie und Stereometric.

vermehren mögen. Bei mehr und mehr abnehmender Höhe geht aber die Gesammtheit der verschobenen Theilschickten auch mehr und mehr in die schiefe Echaule, Fig. 140, über, welche demnach bei gleicher Grundstäche und gleicher Höhe (ab=AF) auch gleichen Körperinhalt mit der geraden Echaule, Fig. 138, hat.

Es gilt biefer Cat natürlich ebenfo für eine vierseitige, fünfseitige, fechsfeitige Edfaule, wie für eine breiseitige, ba unfere Beweisführung ja bon ber Seitengahl ber Basis völlig unabhängig war; er gilt mithin auch für Chlinder, b. b. ber Rubifinhalt eines ichiefen Chlinders ift aleich bem Rubifin= halt eines geraben von gleicher Grund= flache und Sohe.

Byramiden bon gleicher Grundfläche und Sohe haben eben= falls gleichen Körper= inhalt. Die eben durchgeführte Beweisführung läßt sich ohne Weiteres auch auf Phramiden übertragen; es mag deshalb genügen, dies anzusühren. Der Schüler mag die Ausführung des Beweises selbst versuchen.

67 Der Kubikinhalt einer Pyramide ist 1/3 vom Kubikinhalt einer Ecksäule, die mit ihr gleiche Grundfläche und Höhe hat.

Beweis. Es sei abcdfg, Fig. 141, eine gerade dreiseitige Säule. Denken wir uns eine Schnittsläche durch das Ec c und die Kante dg, und eine zweite durch das Ec g und die Kante ac gelegt, so wird dadurch die dreiseitige Echaule in drei Phramiden getheilt, welche in Fig. 142

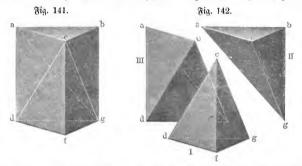

auseinander gerückt gezeichnet und mit I, II und III bezeichnet sind. Die Phramiden I und II haben gleichen Körperinhalt, denn die Grundssläche abc der einen ist gleich der Grundsläche abc der anderen, und serner ist die Höhe fc gleich der Höhe bg.

Daß aber auch I gleich III ift, ergiebt sich, wenn man acd als die Grundsläche der Phramide III, cdf aber als Grundsläche der Phramide I betrachtet. Für diesen Fall ist g, Fig. 141, die gemeinschaftliche Spitze der beiden Phramiden, und das von g auf die gegenüberstehende Fläche acfd gefällte Perpendikel ihre gemeinschaftliche Höhe; die Phramiden I und III haben also gleiche Grundslächen und gleiche Höhe, folglich ist auch ihr Körperinhalt gleich.

Die drei Pyramiden I, II und III haben also gleichen Körperinhalt, und da sie zusammen die Echäule Fig. 141 bilden, so ist der Inhalt einer jeden derselben  $^{1}/_{3}$  von dem Inhalte dieser Echäule.

Bezeichnen wir mit g die Grundfläche, mit h die Sohe ber Edfaule

Fig. 141, so ist der Körperinhalt derselben gh, folglich der Körperinhalt V einer jeden der drei Phyramiden Fig. 142

$$V = \frac{gh}{3} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

b. h. in Worten: man findet ben Körperinhalt einer Phramide, wenn man ihre Grundflache mit ber Bohe multiplicirt und bas fo erhaltene Broduct mit 3 bivibirt.

Obige Gleichung (1) gilt natürlich auch zur Berechnung bes Körperinhalts von Regeln.

Der Aubifinhalt eines abgestumpften Regels ergiebt fich in folgenber Beise.

Es fei R der Radius der Basis, r der Radius des obern Grang-freises des abgestumpften Kegels, Fig. 143, und H die Höhe ab desselben,



während wir mit k die Höhe bc des abgeschnittenen Regelstücks bezeichnen wollen. Für den Aubifinhalt des abgestumpften Regelstücks haben wir offenbar

$$V = \frac{\pi R^2 (H+h)}{3} - \frac{\pi r^2 h}{3} \quad . \quad . \quad (2)$$

wir haben aber auch

$$R: H + h = r: h$$

und daraus

$$h = \frac{Hr}{R - r}$$

und

$$H + h = \frac{HR}{R - r}$$

werben diese Werthe von h und  $H\!+\!h$  in Gleichung 2 gesetzt, so kommt nach Durchführung der nöthigen Reductionen

$$V = \frac{\pi H}{3} \cdot \frac{R^3 - r^3}{R - r}$$

oder endlich

$$V = \frac{\pi H}{3} (R^2 + Rr + r^2) \dots \dots \dots \dots (3)$$

## Aufgaben.

- 1 Wie groß ift ber Körperinhalt einer breiseitigen Phramibe, beren Grundsläche ein gleichseitiges Dreied von ber Seitenlänge 2", beren höhe aber 3" ift?
- 2. Wie groß ist der Körperinhalt einer quadratischen Pyramibe, wenn jede Seite der Basis 7cm, ihre Höhe aber 8cm ist?
- 3. Wie groß ist ber Körperinhalt eines regulären Tetraëders, b. h. eines durch drei gleichseitige Dreiede begrünzten Körpers, wenn die Länge jeder Kante 5 Centimeter ist?
- 4. Wie groß ist ber Körperinhalt eines Regels, bessen Grundsläche 50m Radius hat und bessen Höbe 90m beträgt?
- 5. Wie groß ist der Körperinhalt eines abgestumpsten Kegels, dessen untere Fläche  $8^{\rm cm}$ , dessen obere Fläche  $5^{\rm cm}$  Radius hat, während die obere Endsläche  $4^{\rm cm}$  über der untern liegt?
- Berechnung des körperlichen Inhalts einer Kugel. Denken wir uns die ganze Obersläche der Kugel in eine möglichst große Anzahl unter einander gleicher Flächenstücken getheilt, die man aber ihrer Kleinheit wegen als eben betrachten kann (die Anzahl dieser Flächenstücken sei mit n, die Obersläche eines jeden sei mit o bezeichnet), so kann man jedes derselben als Basis einer Pyramide betrachten, deren Spize in dem Mittelpunkte der Kugel liegt. Die Höhe einer solchen Pyramide ist dann natürlich gleich R, wenn wir mit R den Nadius der Kugel bezeichnen; der Inhalt eines solchen Pyramidehen ist also

 $\frac{oR}{2}$ 

Der Inhalt ber Kugel besteht aber aus n solcher Phramibchen, ba jedem ber n Flächenstücken, in welche wir uns die Kugelobersläche getheilt dachten, ein solches im Mittelpunkte der Augel gipfelndes Phramidden entspricht. Der Inhalt V der Augel ist demnach

$$V = \frac{noR}{3}.$$

da aber n.o die Gesammtobersläche der Kugel ist, so haben wir für n.o zu sehen  $4\pi R^2$  (§. 63), mithin haben wir für den Inhalt der Kugel

ober, wenn wir für a feinen Jahlenwerth bis auf vier Decimalftellen genau fegen,

$$V = 4,1887 R^3 \dots \dots \dots (2),$$

wofür man

$$V = 4.2 R^3$$

feten fann, wenn weniger Genauigkeit erforderlich ift.

Will man statt des Halbmessers R den Durchmesser D der Kugel in die Formeln einführen, so hat man nun  $\frac{D}{2}$  an die Stelle von R, also  $\frac{D^3}{8}$  an die Stelle von  $R^3$  zu setzen. Es kommt alsdann

oder

#### Aufgaben.

- 1. Wie groß ift der körperliche Inhalt der Kugeln, auf welche sich die Aufgaben in §. 63 beziehen?
- 2. Der Körperinhalt einer Kugel ist 3 Kubikentimeter, wie groß ist ihr Radius?
- 3. Wie viel Centimeter beträgt der Radius einer 6 pfündigen und einer 12 pfündigen Kanonentugel? (Das specif. Gewicht des Gußeisens ift 7,2.)

# Alphabetisches Sachregister.

| $\mathfrak{A}$ .                   | Dreied, gleichseitige, gleichschenkelige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Etit                             | und unalcichieitige 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aehnlichfeit ber Dreiede 56        | - aleichseitiges, Berechnung ber Bobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Albidade 67                        | und des Flächeninhaltes 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alhidade 67<br>Außenwinkel 17      | - Sohe berjelben 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | - rechtwinfeliges, fpigwinfeliges und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33.                                | ftumpfwinteliges 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠.                                 | - Summe feiner drei Wintel 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bandmaage                          | Draiodanah 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bafis (Grundlinic) 32              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bafis (geodätische)                | Duodecimalmaaf 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bleiloth                           | Durchmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite                             | Zurajmejjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ottiti                             | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e.                                 | Edjaulen 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Centimeter                         | Cu material Control of |
| Centriwintel 4                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Centrum                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chorde                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conijche Flächen 9                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conftruction ber Dreiede 1         | Flächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - der Parallelogramme 31           | - ebene und frumme 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - regelmäßiger Bielede 3           | Alacheninhalt der Dreiede 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conus                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cylindrifche Flächen 93            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Egimotifaje Graujen                | — — Surductitupeze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>D.</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Desimalinas E                      | - bes gleichseitigen Dreieds 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | —— Rreifes 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | - länglicher Rechtede 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | - regelmäßiger Bielede 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diagonale, Berechnung berfelben 84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diagonale ber Bielede 31           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Der Bierede 30                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diameter                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dreied 16                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Conftruction beffelben 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Flächeninhalt beffelben          | Gleichschenkelige Dreiede 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Gleichheit berfelben 2           | — — Wintel derfelben 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Gleichseitige Dreiede 18<br>Grad 11                         | Längenmaaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gradmessungen                                               | Linie, Halbirung berfelben 28 — Längenmaaß 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundfanten                                                 | Linie, Theilung in beliebig viele gleiche Eheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> .                                                  | Linien, gerade und trumme 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salbirung einer Linie 28                                    | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — eines Wintels 28<br>Halbmeffer 4                          | Mantelfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sobe 3                                                      | Magkitab 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — bes Dreieds                                               | - taufendtheiliger 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Barallelogramins 32                                       | Meilenmaaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Horizontal 9                                                | Dillimeter 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Horizontalfreis 66                                          | Minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Korizontalprojection 28 Koppotenuse                         | Mittelpuntt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | - regelmäßiger Bielede 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.</b>                                                   | Mittelpunftswinkel regelmäßiger Bielede 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inhalt, Flachen-, ber Dreiede 54                            | Myriameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — — Barallelogramme 54                                      | on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — — Parallelogramme 54<br>— — Paralleltrapeze               | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — — Rechtecte                                               | Rebenwinfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — — des Arcifes 90                                          | Monius 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - regelmäßiger Bielede 55                                   | - L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - förperlicher, der Rugel 116                               | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - förperlicher, der Rugel 116<br>Brismen und Enlinder . 111 | D. Oberstäche abgestumpfter Regel 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - förperlicher, der Rugel 116                               | Oberfläche abgestumpster Regel 104 — ber Cylinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - förperlicher, der Rugel 116<br>Brismen und Enlinder . 111 | Oberstäche abgestumpfter Regel 104 — ber Eylinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — förperlicher, der Kugel                                   | Oberfläche abgeftumpfter Kegel       . 104         — ber Cylinder       . 101         — Rugel       . 106         — Prismen       . 92         — Bramiden       . 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — förperlicher, der Kugel                                   | Oberfläche abgeftumpfter Kegel       . 104         — ber Cylinder       . 101         — Rugel       . 106         — Prismen       . 92         — Bramiden       . 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - förperlicher, der Kugel                                   | Derstäcke abgestumpter Regel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - förperlicher, der Kugel                                   | Oberfläche abgeftumpfter Kegel       . 104         — ber Cylinder       . 101         — Rugel       . 106         — Prismen       . 92         — Bramiden       . 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - förperlicher, der Kugel                                   | Oberfläche abgestumpster Kegel       104         — der Cylinder       101         — Kugel       106         — Prismen       99         — Pyramiden       102         — bes Würfels       99         — gerader Kegel       103         Oberslächenberechnung       99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - förperlicher, der Kugel                                   | Derfläche abgestumpster Kegel   104   101   101   101   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   106   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   10 |
| - förperlicher, der Kugel                                   | Cherfläche abgestumpster Regel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - förperlicher, der Kugel                                   | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - förperlicher, der Kugel                                   | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — förperlicher, der Kugel   116                             | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — förperlicher, der Kugel   116                             | Derfläche abgestumpster Regel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Steperlicher, der Kugel   116                               | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — förperlicher, der Kugel   116                             | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — tötperlicher, der Kugel   116                             | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — förperlicher, der Kugel   116                             | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — förperlicher, der Kugel   116                             | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — förperlicher, der Kugel   116                             | Derfläche abgestumpster Kegel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — förperlicher, der Kugel   116                             | Derfläche abgestumpster Regel   104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Projection Celte Proportionale, Construction d. vierten 78 Proportionalität der Seiten ähnlicher Dreiede 57 Phramiden 37 — Bolumen derselben 1115 — Dberstäche derselben 102 Nutbenstätische Schulen 80 | Theobolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Unwendungen deffelben 83                                                                                                                                                                              | Umfang des Kreifes 88 — regelmäßiger Bielede 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D.                                                                                                                                                                                                      | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cuadrat                                                                                                                                                                                                 | Bertical       9         Berticalfreis       65         Bielecke       35         Diagonale in denjelben       35                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Radius                                                                                                                                                                                                  | regelmöhige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| €.                                                                                                                                                                                                      | Bierecte         30           — Wintel berselben         30           Bolumen         110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scheitel                                                                                                                                                                                                | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schüsecksseite 39 Echne 40 Eeiten regelmäßiger Bielede, Berrechnung bersetben 85 Eccunde 11 Eentrecht 9 Epite Winfel 10 Epitifäule 37 Etadium 7 Eteremetrie 93 Etumpfe Winfel 10                        | Wagerecht         2           Walze         93           Wechjelwintel         14           Wertj         7           Weintel         8           - ber Bierece         34           - gleichjdenteliger Dreicec         27           - Qalbirung berjelben         60           - rechte, [pige und flumpfe         10           Wintelhachen         10           Winteltmeffung         11, 65           Würfel         109 |
| <b>Tangente</b>                                                                                                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taufendtheiliger Maakstab 60                                                                                                                                                                            | 3011 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |







